

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

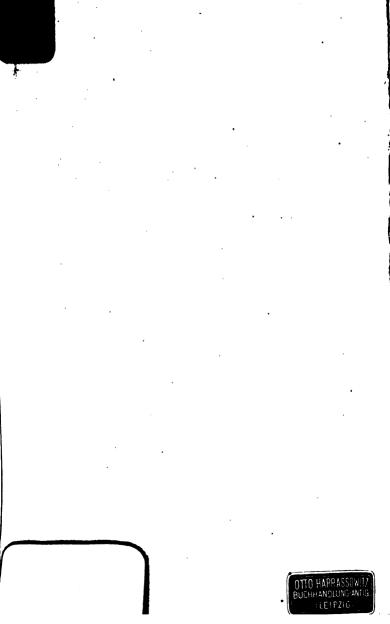

838 S3340 S915



Streicher, Andreas

# Schiller's

# Flucht von Stuttgart

und

# Aufenthalt in Mannheim

pon

T 262

1782 bis 1785.

Stuttgart und Augeburg,

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1886.

Horr, 7164 12-1-1922 Hernan,

# Vorre'd e.

Der Verfasser bes nachstehenden Werkchens, Undreas Streicher \*), lebt nicht mehr. Zu den schönsten Erinnerungen seines reich beschäftigten Lebens gehörten die Tage, die er in Schillers Nähe zugebracht hatte, dessen Undenken er mit liebender Begeisterung, mit schwärmerischer Verehrung bewahrte. Er hatte den edlen Dichterjüngling im Unglücke gesehen, im Kampse mit seindlichen Verhältnissen, und treu und ausopsernd an ihm festgehalten. Und gerade jenen Zeitraum, so wichtig für die Dars stellung von Schillers Charakter, als er es für

<sup>\*)</sup> Geboren am 13 Dec. 1761 zu Stuttgart, sich der Lonfunft widmend, lebte er einige Jahre in Mannheim und Munchen, von wo er 1794 nach Wien ging, sich als Clavier. Lehrer auszeichnete, und später das Pianofortegeschäft seiner Frau, einer gebornen Stein and Augsburg, bis zu seinem am 25 Mai 1833 erfolgten Lode fortführte.

die Entwicklung besselben und feiner außern Lage gewesen, fand der Verfasser in allen Biographien des Verewigten fast nur erwähnt, nur furz und unvollständig behandelt. Er wußte, daß wenige der Ueberlebenden in dem Falle waren, so richtig und aussührlich darüber zu berichten als er, und es drangte ihn, die Feder au ergreifen, um das Seinige zur Charaktes ristik des für Deutschland und die Menschheit benkwurdigen Mannes beizutragen. In weit vorgerückten Jahren begann er mit der strengs sten Wahrhaftigkeit und forgsamer, gewissenhafter Liebe die folgenden Mittheilungen auszuarbeiten. Diese Sorgfalt bewog ihn, immer noch daran zu bessern; diese Liebe machte, daß er zulest auch Materialien über spätere Lebensabschnitte seines Jugendfreundes sam= melte, und über bem Sammeln, Sichten, Ordnen — ereilte ihn der Tod.

Er hatte sich oft und gern mit Entwurfen in Hinsicht auf die Verwendung des Ertrages seiner Schrift zu einer passenden Stiftung, einem Dichterpreis, irgend einem gemeinnus

gen Zwecke beschäftigt. Seine Hinterbliebenen halten es su ihre Pflicht gegen ihn und das Publicum, die Herausgabe des Werkes zu besorgen, an welcher den Erblasser selbst ein unerwartetes Ende hinderte. Ueberzeugt, ganz in seinem Sinne zu handeln, legen sie das Honorar, welches die Verlagshandlung ihnen dafür zugesagt, als Beitrag zu dem Denkmale Schillers, auf den Altar des Vaterlandes nieder.

Sie geben das Werk, wie sie es in Reinschrift in seinem Nachlasse fanden.

Sie befürchten nicht, daß der Titel, Flucht" auch nur einen leisen Schatten auf das Andensen oder den Namen Schillers wersen dürste, da es allbekannt ist, wie dessen Entsernung von Stuttgart keineswegs Folge irgend eines Fehltrittes war, sondern ganz gleich der Flucht seines "Pegasus," der mit der Kraft der Verzweiflung das Joch bricht, um ungehemmten Fluges himmelan zu steigen.

Wie an dem Titel, so glaubten sie auch an dem Inhalte, ja selbst an dem Style

nichts willkürlich anbern zu burfen, um bas Eigenthumliche nicht zu verwischen, woran man den Zeitgenossen der frühesten Periode, und den Landsmann unsers geseierten Dichters erkennen mag. Der Verfasser war Musiker, nicht Schriftsteller, und was ihm die Feder in die Hand gegeben, nur seine glühende Versehrung Schillers, und der frohe und gerechte Stolz ihm einst nahe gestanden zu sepn.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, ben sie festzuhalten bitten, wird seine Leistung nachssichtige Beurtheiler in den geneigten Lesern finden.

Sobann Caspar Schiller, geboren 1723, war ber Bater unseres Dichters, und ein Mann von fehr vielen Rabigteiten, die er auf die beste, murdigfte Beife ver: mendete, und die sowohl von feiner Umgebung, als auch von feinem gurften auf bas vollständigfte anerfannt murben.

In feiner Jugend mablte er jum Beruf die Bund: arineitunde, und ging, nachdem er fich hierin ausgebilbet, in feinem zweiundzwanzigsten Jahre mit einem baperischen Susarenregiment nach ben Dieberlanden, von wo et, nach geschloffenem Frieden, in fein Baterland Burtemberg jurudtehrte und fic 1748 ju Marbach, dem Beburteorte feiner Gattin, verbeirathete. Dem hober ftrebenden, und mehr als ju feinem Rache damals nothig war, ausgebildeten Geifte dieses Mannes tonnte aber ber fleine, enge Rreis, in bem er fich jest bewegen mußte, um fo weniger jus jagen, als er burchaus nichts Erfreuliches fur die Butunft erwarten ließ, und er auch bei fruberen Belegen= heiten, wo er gegen den Feind als Anführer in den Borpostengefechten biente, Rrafte in sich hatte tennen lernen, beren Gebrauch ihm ebler, so wie fur fich und feine Familie nublicher ichien, als basjenige, mas er bisher ju feinem Geschaft gemacht hatte. tieß baber, bei bem Musbruch bes fiebenjahrigen Rrie-Schiller's Glucht von Stuttgart.

1

ges, an welchem ber Berzog gegen Preußen Theil nahm, die Wundarzneikunde ganzlich, suchte eine militarische Anstellung, und erhielt solche 1757, als Fähnrich und Abjutant bei dem Regiment Prinz Louis um so leichter, da er schon früher den Ruhm eines tapfern Saldaten und umsichtigen Anfahrers sich erworben hatte.

Op lange als das wurtembergische Corps im Kelbe ftand, machte er diefen Rrieg mit, benutte aber die Beit der Winterquartiere, um mit Urlaub nach Saufe zu kehren, und war im November 1759 bei der Geburt feines Sobnes, der auch der einzige blieb, gegenwartig. Dad geschloffenem Frieden murde er in dem ichmabischen Grangftabtchen Lorch als Berbofficier mit hauptmannerang angestellt, befam aber, so wie die zwei Unterofficiere, die ihm beigegeben maren, mabrend brei ganger Sahre nicht ben minbeften Sold, fondern mußte biefe gange Zeit über fein Bermogen im Dienfte feines Rurften jufeben. Erft als er bem Bergog eine nachbruckliche Borftellung einreichte, daß er auf diese Art unmöglich langer als ehrlicher Mann bestehen, oder auf feinem Doften bleiben tonne, wurde er abgerufen und in der Garnifon von Ludwigs= burg angestellt, wo er bann fpater feinen ruckftanbigen Sold, in Terminen, nach und nach erhielt. Sowohl während der fangen Dauer des Rrieges, als auch in feinem ruhigen Aufenthalte ju Lorch, mar fein lebhaf: ter, beobachtender Geift immer beschäftigt neue Rennt; niffe ju erwerben, und diejenigen, welche ihn befonders anjogen, ju erweitern. Den Blick unausgesetzt auf das Rühliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm sich das Rühliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm sich das Dubliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm school darum Botanik am liebsten, weil ihre richtige Anwendung dem Einzelnen, so wie ganzen Staaten Wortheile verschafft, die nicht hoch genug gewürdigt werden können. Da zu damaliger Zeit die Baumzucht kaum die ersten Grade ihrer jehigen, hohen Kultur erreicht hatte, so verwendete er auf diese seine Besondere Auswertsamteit, und legte in Ludwigsburg eine Baumsschule an, welche so guten Erfolg hatte, daß der Herzisch schließtigt — ihm 1770 die Oberaufsicht schließte beschäftigt — ihm 1770 die Oberaufsicht über alle herzustellenden Gartenanlagen und Baumspflanzungen übertrug.

hier hatte er nun Gelegenheit nicht nur alles, mas er wußte und versuchen wollte, im Großen anzuwenden, sondern auch seine Ordnungsliebe und Menschenfreundlichteit auf das wirtsamste zu beweisen. Um seine Erfahrungen in der Baumzucht, welche nach der Absicht seines Fürsten für ganz Würtemberg als Regel dienen sollten, auch dem Auslande nußbringend zu machen, sammelte er solche in einem kleinen Werke: Die Baumzucht im Großen, movon die erste Auslage zu Neuftrelis 1795, und die zweite 1806 zu Gießen erschien.

Auch außer seinem Berufe war die Thatigteit biefes seitenen Mannes ganz außerordentlich. Sein Geift raftete nie, stand nie still, sondern suchte immer vorswarts zu schreiten. Er schrieb Auffage über ganz ver:

schiedene Gegenstände, und beschäftigte fich febr gern mit ber Dichtfunft, - ju welcher er eine naturliche Anlage hatte.

Es ift nicht wenig ju bedauern, daß von seinen vielen Schriften und Gedichten weiter nichts als obis ges Wertchen unter die Augen der Welt kam; ware es auch nur, um einigermaßen beurtheilen zu konnen, wie viel der Sohn im Talent zum Dichter und Schriftssteller vom Vater als Erbtheil erhalten habe. Der Berzog, der ihm endlich den Rang als Major ertheilte, schäfte ihn sehr hoch; seine Untergebenen, die in großer Anzahl aus den verschiedensten Menschen bestanden, liebten ihn eben so wegen seiner Unparteilichkeit, als sie seine strenge Handhabung der Ordnung fürchteten; Gattin und Kinder bewiesen durch Hochachtung und herzlichste Zuneigung, wie sehr sie ihn verehrten.

Von Person war er nicht groß. Der Körper war untersett, aber sehr gut gesormt. Besonders schon war seine hohe, gewölbte Stirne, die durch sehr lebehafte Augen beseelt, den klugen gewandten, umsichtisgen Mann errathen ließ. Nachdem er seine heißesten Bunsche für das Glück und den Ruhm seines einzigen Sohnes erfüllt gesehen, und den ersten Enkel seines Namens auf den Armen gewiegt hatte, starb er 1796 im Alter von 73 Jahren, an den Folgen eines vernachlässigten Katarrh's, nach achtmonatlichen Leiden in den Armen seiner Gattin und der altesten Tochter, die von Meiningen herbeigeeilt war, um mit der Mutter die Psiege des Vaters zu theilen, zugleich auch die

schwere Zeit des damaligen Krieges und ansteckender Krankheiten ihnen übertragen zu helfen.

Die Mutter des Dichters, Elisabetha Dorothea Rodweiß, war aus einem alt-adelichen Geschlecht entsprossen, das sich von Kattwiß nannte, und durch unglückliche Zeitumstände Ansehen und Reichthum versioren hatte. Ihr Bater, der schon den Namen Kodweiß angenommen, war Holz-Inspektor zu Marbach. Eine fürchterliche Ueberschwemmung beraubte ihn dort seines ganzen Vermögens. Aus Noth griff er nun, um seine Familie nicht darben zu lassen, zu gewerblichen Witteln, bei welchen er jedoch nichts vernachlässigte, was die Bildung des Perzens und Geistes seiner Kinder befördern konnte.

Diese edle Frau war groß, schlant und wohlgebaut; ihre haare waren sehr blond, beinahe roth; die Augen etwas tranklich. Ihr Gesicht war von Wohlwollen, Sanftmuth und tiefer Empfindung belebt, die breite Stirne tundigte eine kluge, benkende Frau an. Sie war eine vortreffliche Gattin und Mutter, die ihre Kinder auf das järtlichste liebte, sie mit größter Sorgsfalt erzog, besonders aber auf ihre religiöse Vildung, so früh als es räthlich war, durch Vorlesen und Erstären des neuen Testaments einzuwirken suchte.

Sute Bucher liebte fie leidenschaftlich, zog aber — was jede Mutter thun sollte — Naturgeschichte, Lezbensbeschreibungen berühmter Manner, passende Gesbichte, so wie geistliche Lieder, allen andern vor. Auf den Spaziergangen leitete sie die Ausmerksamkeit der

zarten Gemuther auf die Wunder der Schöpfung, die Größe, Gute und Allmacht ihres Urhebers. Dabei wußte sie ihren Reden so viel Ueberzeugendes, so viel Gehalt und Wurde einzuslechten, daß es ihnen, in späten Jahren noch, unvergestich blieb. Ihre häusliche Lage war, bei dem geringen Einkommen ihres Gatten, sehr beschränkt, und es erforderte die ausmerksamste Sparsamkeit, sechs Kinder standesgemäß zu erhalten, und sie in allem Nothwendigen unterrichten zu lassen.

Die allgemeine Lebensart und Sitte, welche bamals in Burtemberg herrichte, erleichtete jeboch eine qute Erziehung um fo mehr, als eine Abweichung von Sparfamteit, Ordnungsliebe, Rechtschaffenheit, fo wie ber aufrichtigften Berehrung Gottes, als ein großer Fehler angesehen und scharf getabelt worden mare. Die Begriffe von Redlichkeit, Aufopferung, Uneigennubigfeit fuchte man bamals jedem Rinde in bas Berg ju pragen. In ber Schule, wie zu Saufe, wurde auf die Ausübung diefer Tugenden ein machfames Auge Die Borbereitungen jur Ablegung bes Glaugehalten. benebetenntniffes maren größtentheils Drufungen bes vergangenen Lebens, fo wie eindringende Ermahnungen, baß alles Thun und Laffen Gott und ben Menfchen gefällig einzurichten fen.

Ein nicht unbedeutender Theil der Bewohner Wartembergs, zu welchem sich aus allen Ständen Mitglieber gesellten, konnte sich aber an derjenigen Religionsübung, welche in der Kirche gehalten wurde, nicht begnügen, sondern schloß noch besondere Vereinigungen, um die innerliche, geistlige Ausbildung zu sofdebern, und den außern Menschen der Scimme des Gewissens ganz unterthänig zu machen, damit dadurch hier schon die höchste Ruhe des Gemuths und ein Worzgeschmack dessen erlemgt wurde, was das neue Testas ment seinen muthigen Bekennern im kunstigen Leben verspricht. Aber es war keine müßige, innere Ansschauung, welcher diese Frommen sich hingaben, sons dern sie suchten auch ihre Reden und Handlungen eben so tadellos zu zeigen, als es ihre Gedanken und Emepstwungen waren.

Konnten auch die weltsicher Gefinnten einer so strengen Uebung der Religion und Selbstbeherrschang sich nicht unterwerfen, so hatten sie doch nachahnunges würdige Worbilder unter Augen, vor welchen sie sich schwen mußten die rohe Natur vorwakten zu lassen, oder etwas zu thun, was einen zu scharfen Abstand gegen das Senn und Handeln der Frömmern gesmacht hatte. Für das Allgemeine hatten diese abgesschlossen, stillen Gesellschaften die gute Folge, daß der würtembergische Bollscharafter als ein Muster von Treue, Redlichteit, Swiß und deutscher Offenheit gespriesen wurde, und Ausnahmen davon unter die Selstwieden gezählt werden dursten.

In diesem Lande, unter solchen Menschen, lebten die Stern unseres Dichters, und nach folchen frommen Geundschen erzogen fie auch ihre Kinder. Die Einebrucke bieser tief wirkenden Leitung konnten nie erzischen; fie Legietteten die Kinder burch bas ganze Leben,

ermuthigten in ben schwerften Prafungen die Tochter, und sprechen fich mit ber hochsten Warme in ben meisten Berten bes Sohnes aus.

Auch biefe gute, geliebte Mutter erlebte noch den erfehnten Augenblick, ihren einzigen Sohn und Liebzling als glücklichen Gatten und Vater, mit errungenem Ruhm gekrönt, im Baterlande felbst umarmen zu können.

Ein sanfter Tod entriß sie ben Ihrigen im Jahr 1801. Ihre Che, die ersten neun Jahre unsfruchtbar, ward endlich durch sechs Kinder begiuckt, von denen gegenwartig nur noch, Dorothea Louise Schiller, geboren 1767, an den Stadtpfarrer Frankh ju Mekmuhl im Burtembergischen verheirathet, und Elisabetha Christophina Friederika Schiller, geboren 1757, Bittwe des verstorbenen Bibliothekars und Hofraths Reinwald zu Meiningen, am Leben sind. Die jungste Schwester, Nannette, geboren 1778, verschied, in Folge eines ansteckenden Nervensieders, das durch ein, auf der Solitüde answesendes Feldlazareth verbreitet wurde, in ihrer schönsten Bluthe, schon im achtzehnten Jahre. Zwei ansdere Kinder starben bald nach der Geburt.

Dem Bruber an Gestalt, Geist und Gemuth am Ahnlichsten ist die eble Reinwald, zu welchen Eigensschaften sich noch eine Sandschrift gesellt, welche ber des Dichters so ahnlich ift, daß man sie davon kaum unterscheiben kann.

Den frommen Befühlen ber Jugend getreu, tonnte

sie, auch als kinderlose Wittwe, am Isten September 1826 dem Verfasser schreiben: "Aber ich stehe doch nicht allein, überall umgibt mein Alter der Freundschaft und Liebe sanstes Band, und Gott schenkt mir in meinem neun und sechzigsten Lobensjahr noch den völligen Gebrauch meiner Sinne und eine heiterkeit der Seele, die gewöhnlich nur die Jugend beglückt. So sehe ich mit Zufriedenheit meinem Ziel entgegen, das mich in einer bessern Welt mit den Geliebten, die vorangingen, wieder vereinigt."

Unfer Dichter, Johann Chriftoph Friedrich Schiller, wurde am 10ten November 1759 ju Marsbach, einem würtembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Obwohl Marbach damals nicht der Bohnsort seiner Eltern war, so hatte sich dennoch seine Mutter dahin begeben, um in ihrem Geburtsort, in der Mitte von Berwandten und Freunden das Wochenbett ju halten.

Ueber die erften Kinderjahre Schillers läßt fich mit Suverlässischet nichts weiter angeben, als daß feine Erzichung mit größter Liebe und Aufmerhamteit beforgt wurde, indem er fehr zart und schwächlich schien.

Erft von dem Jahr 1765 an werden die Nachrichten bestimmter, und verburgen, daß der Anabe feinen ersten Unterricht im Lefen, Schreiben, Lateinischen und Griechischen von dem Pastor Moser, mit dessen Schnen jugleich, in Lorch, einem schwäbischen Gränzsstädtigen, erhielt, wohin sein Water, wie oben erwähnt, als Werbofficier verseht ward.

ven, hatte er ein sahr tiefes religibses Gefühl, so wie eine sich tiglich aussprechende Meigung jum geistlichen Stande. So wie ihn eine ernste Verstellung, ein frommer Gedanke ergeist, versammelte er seine Gerschwister und Gespielen um sich her, legte eine schwarze Schurze als Kirchenrock um, stieg auf einen Sucht, und hiete eine Predigt, veren Inhalt eine Begebenheit, die sich zugetragen, ein geistliches Lied oder ein Spruch war, worüber er eine Austegung muchte. Alle mußten mit geöfter Ruhe und Stille zuhören; denn wie er den geringsten Mangel an Ausmerksamkeit oder Anzbacht bei der kleinen Gemeinde wahrnahm, wurde er seine heftig und verwandelte sein ansängliches Thema in sine Straspredigt.

So voll Begeisterung, Kraft und Muth diese Reben auch waren, so zeigte in den hauslichen Berhältnissen sein Character dennoch nichts von jener heftigtett, Sigensinn oder Begehrlichteit, welche die meisten Mehrtvollen Knaben so tästig machen, sondern ware lauter Freundschaft, Sanfimuth und Gate.

Gegen seine Mutter bewies er die reinste Anhangtäckeit, so wie gegen die Schwestern die wohlwollendste Berträglichkeit und Liebe, welche von allen auf das herzlichke, besonders thatig aber von der altesten (der noch lebenden Fr. Hoft. Neinwald) erwiedert wurde, die bfeers, obwohl sie unschuldig war, die harren Strafen des Waters mit dem Bruder theilte.

Obwohl ihn der Bater sehr liedte, so war er doch

wegen kines fehlers, burch ben bie fpacfamen Ettern oft nicht wenig in Berlegenheit gefest wurden, hart und ftrenge gegen ihn. Der Sohn hatte natifich denseißen unwiderstehlichen Sang hilfreich ju fein, welchen er spater in Wilhelm Tell mit den wenigen Worten: "Ich hab' gethan, was ich nicht laffen tonnte" so treffend schilbert.

Nicht nur verschenkte er an seine Cameraben basjenige, über mas er frei verfügen konnte, sondern er gab auch den armeren, Bucher, Kleibungsstucke ja sogar von seinem Bette.

Hierin war die alteste Schwester, die gleichen hang hatte, seine Vertraute, und über diese, da sie, um den jungern Bruder zu schühen, sich als Mitschuldige bekannte, ergingen nun gleichfalls Strafworte und sehr fühlbare Züchtigungen.

Da die Mutter sehr fanft war, so ersannen die beiben Geschwister ein Mittel, der Strenge des Batars zu entgehen. Santen sie so geschlt, daß fie Schläge befürchten mußten, fo gingen sie zur Mutter, befanne ten ihr Bengehen und baten, daß sie die Strufe an ihnen wellziehe, damit der Bater im Zorne nicht zu harr mit ihnen verfahren möchte.

So icharf aber auch oftere bie ju große Freigebigs teit bes Sohnes von bem Bafer geachnbet wurde, fo wenig vertannte biefer bennind die Abrigen seltenen Eigenschaften bes Anaben. Er liebte ihn nicht wur wegen seiner Begierbe etwas ju lernen, und wegen ber

Fähigfeit bas Erlernte ju behalten, fonbern befonbers auch wegen feines biegfamen, jartfühlenden Gemuthes.

Da sich bei dem Sohne die Neigung jum geistlichen Stande so auffallend und anhaltend aussprach, so war ihm der Vater um so weniger hierin entgegen, da dieser Stand in Würtemberg sehr hoch geschätzt wurde, auch viele seiner Stellen eben so ehrenvoll als einträgelich waren.

Als die Familie 1768 nach Ludwigsburg ziehen mußte, wurde der junge Schiller sogleich in die Borsbereitungsschulen geschickt, wo er neben dem Lateinischen und Griechischen auch Hebrdisch — als zu dem gewählsten Beruf unerläßlich — erlernen mußte.

In den Jahren 1769 bis 1772 war er dreimal in Stuttgart, um fich in ben vorläufigen Renntniffen gur Theologie prufen ju laffen, und bestand jederzeit febr Sein Bleiß tonnte nur wenige Beit burch torperliche Schwache, welche burch bas schnelle Bachsen veranlagt murbe, unterbrochen werben; benn, wie feine Gefundheit fraftiger murde, brachte er bas Berfaumse mit foldem Gifer ein, und lag fo anhaltend über feinen Buchern, daß ihm ber Lehrer befehlen mußte, hierin Daß zu halten, indem er fonft an Geift und Rorper Schaben leiden murbe. Theilnehmend, mohlwollend und gefällig fur die Bunfche feiner Mitschiler, tonnte er fich ben jugendlichen Spielen leicht bingeben und in Gesellschaft bas mitmachen, was er allein wohl unterlaffen hatte. Bei einer folden Belegenheit, turg vor dem Zeitpunkt, wo er in der Rirche fein Glaubensbekenntniß öffentlich ablegen sollte, sah ihn einft die fromme Mutter, und ihre Borwurfe über seinen Muthe willen machten so vielen Eindruck auf ihn, daß er noch vor der Confirmation seine Empfindungen zum er ft ens mal in Gedichten aussprach, die religiösen Inhalts waren.

Je naher die Zeit heranrudte, in welcher er in eines der Borbereitungs-Institute aufgenommen werden sollte, welche Junglingen, noch ehe sie die Universität beziehen konnten, gewibmet waren, mit um so größerm Eifer ergab er sich nun feinen Studien.

Ohne Zweisel wurde die Welt an Schillern einen Theologen erhalten haben, der durch bilderreiche Berredsamkeir, eingreisende Sprache. Tiefe der Philosephie und deren richtige Anwendung auf die Religion, Epoche gemacht, und alles Bisherige übertroffen haben wurde, wenn-nicht seine Laufbahn gewaltsam untersbrochen, und er jum Erlernen von Bissenschaften genothigt worden ware, für die er entweder gar keinen Sinn hatte, oder denen er nur durch die höchste Selbstudberwindung einigen Geschmack abgewinnen konnte.

Der Berjog von Burtemberg hatte namlich icon im Jahr 1770 auf feinem Luftschloffe Solitabe eine militarische Pflanzschule errichtet, die so guten Fortsgang hatte, daß die Lehrgegenstände, welche anfängtich nur auf die schönen Kunfte beschränft waren, bei anwachsender Jahl der Zöglinge auch auf die Biffensschaften ausgedehnt wurden.

Um die fähigften jungen Leute tennen ju lernen,

wurde, von Zeis zu Zest bei den Lehrern Machtrage gestellen, und diese empfahlen 1773, unter andern guten Schillern, auch den Sohn des Hauptmaung Schiller als den varzüglichsten von allen. Sogleich machte der Berzog dem Vater den Antrag, seinen Sohn in die Pflanzschule aufzunehmen, auf fürstliche Kosten unterstichten, und in allem freihalten sossen zu wollen.

Dieses großmuthige Anerbieten, das Manchem so willtommen war, verursachte aber in der gangen Schilsierichen Familie die größte Bestürzung, indem es nicht nur den so oft besprochenen Plan aller vereitelte, sans dern auch dem Sohn jede haffnung raubte sich als Redner, als Schriftsteller und geistlicher Dichter einst auszeichnen zu können.

Beit jedoch damals für die Theologie in dieser Anskalt noch kein Lehrstuhl war, auch der junge Schiller schon alle Borbereitungsstudien für diesen Stand ges macht hatte, so versuchte der Bater diese Gnade durch eine freimüthige Borstellung abzuwenden, die auch so guten Ersolg hatte, daß der Herzog selbst erklätte, auf diese Art könne er in der Akademie ihn nicht versorgen. Einige Zeit lang schien der Färst den jungen Schiller vergessen zu haben. Aber ganz unvermuthet stellte er noch zweimal an den Bater das Begehren, seinen Sohn in die Akademie zu geben, wo ihm die Wahl des Studiums frei gelassen würde, und er ihn bei seinem Austritt besser versorgen wolle, als es im geistlichen Stande möglich wäre.

Die Freunde der Familie, so mie diese seibst, sahen mur zu gut, was zu hafürchten wäue, wenn dem drets maligen Werlangen des Herzogs, das man nun als einen Besehl annehmen mußte, nicht Folge geleistet wärde, und mit zerrissenen Gemulth fügte sich endlich auch der Sohn, um seine Eitern, die kein anderes Einkommen hatten als was die Stelle des Vaters abwarf, keiner Gesahr auszusehen.

Man mußte also den Ausspruch des Chebiaters ersfüllen, und konnte sich für das Aufgeben so lange gesnährter Münsche nur dadurch einigermaßen für entschädigt halten, daß die weitere, Erziehung des Jüngelings keine graßen Unkosten verursachen, und eine besonders gute Anstellung in herzoglichen Diensteu, ihm einst gewiß sehn würde.

Bas noch weiter jur Beruhigung der Mutter und Schwestern beitrug, war die Nahe des Institutes; die Gewißheit, den Gohn und Bruder jeden Sonntag sprechen zu können; dann die große Gorgfalt, welche man für die Gesundheit der Zöglinge anwendete, und die vertrauliche, sehr oft väterliche Herablassung des herzogs gegen dieselben, durch welche die strenge Disciplin um vieles gemildert wurde.

Mismuthigen Bergens verließ der vierzehnichrige Schiller 1773 das vaterliche Haus, um in die Pflangsichule aufgenommen zu werden, und wählte zu seinem Hauptstudium die Rechtswissenschaft, weil von dieser allein eine den Bunschen seiner Eltern entsprechende Versorgung einst zu haffen war. Aber sein feuriger,

schwarmerischer Geist fand in diesem Kache so wenig Befriedigung, daß er es sich nicht verwehren konnte, dem Bekenntniß, welches jeder Zögling über seinen Charakter, seine Tugenden und Kehler jährlich aussehen mußte, schon das erstemal die Erklärung beizusügen: "Er würde sich weit glücklicher schähen, "wenn er seinem Vaterland als Gottes"gelehrter bienen könnte."

Auf diesen, eben so schon als bescheiden ausgessprochenen Bunsch wurde jedoch keine Rucksicht genommen. Das Studium der Rechtswissenschaft mußte fortgesetzt werden, und wurde auch mit allem Fleiß und Eiser von ihm betrieben. Aber nach Berlauf eines Jahrers beschied der Herzog den Bater Schillers wieder zu sich, um ihm zu sagen: "daß, weil gar zu "viele junge Leute in der Akademie Jura studirten, "seinem Sohne eine so gute Anstellung bei seinem "Austritt nicht werden könne, wie er selbst gewünscht "hatte. Der junge Wensch musse Wedicin studiren, "wo er ihn dann mit der Zeit sehr vortheilhaft verz"sorgen wolle."

Ein neuer Kampf fur den Jungling! Neue Unsruhe für seine Eltern und Geschwister! Schon einmal hatte der jartfühlende Sohn aus Rücksicht für seine Angehörigen die Reigung zu einem Stande aufgeopfert, den ihm die Borsehung ganz eigentlich bestimmt zu haben schien. Jest sollte er ein zweites Opfer bringen. Er sollte, nachdem er ein volles Jahr der Rechtswissenschaft gewidmet, ein anderes Fach ergreifen,

gegen bas er bie gleiche Abneigung, wie gegen bas zuerft erwählte an ben Tag legte. Jeboch ber bengsfame, kindliche Sinn, ber ihn auch fpater in allen Borfallen seines Lebens nie verließ, machte ihm biesen schweren Schritt möglich, und er unterwarf sich bem, was man über ihn bestimmt hatte.

Für den Bater war es jugleich nicht wenig läftig, baf er die jahlreichen, jum Rechtsstudium erforderlichen Werte ganz unnüher Weise angeschafft hatte, und nun für das neue Fach noch viel größere Ausgaben machen mußte, indem nur den ganzlich Unvermögenden die nothigen Bucher von der Atademie verabfolgt wurden.

216 der junge Schiller in die Claffe der Mediciner übertreten mußte, war er in feinem fechszehnten Stabre, und so ungern er auch die neue Biffenschaft ergriff. indem er nicht hoffen konnte fich iemals recht innig mit the su befreunden, so fand er sie doch nach kurter Zeit um vieles antiebender, als er fich porgestellt hatte: benn die verschiedenen Theile berfelben, fo troden auch ihre Einleitung fenn mochte, behandelten doch alle, ohne Ausnahme, die lebendige Natur, und versprachen ihm einst bei dem Menschen neue Aufschusse über die Bechselwirfung bes Korperlichen und bes Beiftigen aufeinander. Gein icon von Jugend auf feht ftarter Sang jum Forfchen, jum tiefen Rachbenten, murbe burch bie Spffnung angefeuert, bier einft Entdeckungen machen ju tonnen, die feinen Borgangern entichlupft waren, ober bag es ihm vielleicht gelingen murbe, bie in fo großer Menge gerftreuten Gingelnheiten auf

menige; allgemeine Refultate mundelieführen: Mber bei allen biefen reizenden Barafrannaen, nich undendie tot der vorgeschriebenen Ordming, die auch fehr stremt gehalten werden mußte, benubte et bade iebe froffe Minute, um fich mit ber Gefchichte ; ber Dichtlunft; ober ben Schriften ju beichaftigen ; welche ben Geift, das Gemuth ober den Bis anrenen, und vermied folde, bei benen ber tatte, überlegende Berffand gang affeia in Anfpruch genommen wird. Unter ben Dichtern mar es Rlopftod, ber fein Gefühl, bas noch immer am liebsten bei ben ernften, erhabenen Gegenftanban ber Religion vermeilte, am meiften befriebiate. Cheinten. eigenen Genuß an diefen Werten fuchte er auch feiner alteften Schmefter wenigstens in dem Maße zu verichaffen, als es burch brieftiche Mittheilung in Erfic rung der ichoniten und ichmersten Stellen moglich war. In feiner ingendlichen Unfchuld, ben fichen Stand noth gar nicht ahnend, zu bem ihn bie Boriebung erwählt und mit allen ihren gottlichen Gaben fo aberichmenglich reich betheilt batte, tonnte er wohl oftere bie entichiebene Deigung fur bichterische ober andere Beiftesmerte als eine bloße Beluftigung für feine Phantafie betrachten, und fich Vormurfe darüber machen, wenn daburch ·fo manche Stunde feinem Berufeffubium entaven Aber eine innere, beruhigende Stimme rief murbe. ihm dann ju : ift der große Argt, der große Raturforfcher Daller nicht auch jugleich ein großer Dichten? Ber befang die Bunder ber Ochopfung ichoner und herrlicher als Baller?

"Du haft dem Clephant and Etbe aufgethibeint, "Und feinen Rnochenberg befecht."

rnat ein Ausbenck, den Schiller, nebft fo vielen andern biefes Dichtere, micht nur bamals, sendern auch bamm, noch mit Bemunderung anführte, als feine aufe Jugendzeit längst verflegen war.

Reboch nicht nur bas Beilviel Ballers erleichterfe thm die Gelbstentschuldigung wegen feines Sangs für bie Dichtfunft, sonbern es waren in der Abtheilung, in welche er jest versett war, noch mehrere Zbglinge, Die eine gleiche Leidenschaft für Genuffe des Geiftes und Gemuthes hatten, unter benen fich Deterfen Bofer, Daffenbach und andere, afs Dichter ober Schriffteller, fpater befannt gemacht haben. fünftelter ber Steiß war, mit bem diefe jungen Leute thr Bauptfludium trieben, je gieriger fuchten fie Erhos fung in bichterischen Werten, von benen endlich bie von Soethe und Bieland ihnen bie liebften ma-Ihre naturlichen Unlagen verleiteten fie, bei bem Bloffen Lefen und Beniefen nicht fieben zu bleiben, fondern ihre Rrafte auch an eigenen Auffagen obet poetischen Darftellungen ju versuchen. Und daß feiner feine Arbeit ben anderen verheimlichte; bag jeber mit geboter Offenheit getadelt ober gelobt marbe; baf biefe Innglinge fich in ungewöhnlichen ober verwegenen Dichtungen ju überbieten suchten, mar eine naturliche Rolge ihrer Sahre und des Zwanges, dem fie unterworfen waren. Die gleiche Lieblingeneigung, die fie nur verftohlnerweife befriedigen burften, bie gleiche

Subordination, unter die fie ihren Miffen beugen mußten, ketteten fie so fest an einander, daß sie in der Folge sich nie trafen, ohne ihre Freude durch die frebelichfte Laune, oft durch wahren Inbel zu bezeugen.

Unter allen biefen Schriften aber machten biejenis gen, bie fur bas Theater geschrieben maren. meiften Eindruck auf den jungen Schiller. Sebe Banb= lung im Gangen, jebe Ocene im Gingelnen, wedte in ibm eine ber ichlummernden Rrafte, beren die Matur fir diefe Dichtungsart fo viele in ihn gelegt hatte, und die fo reigbar maren, daß er mit einem bramatis ichen Gedanten nur angehaucht zu werden brauchte, um fogleich in Klammen ber Begeisterung aufzulobern. In feinem gehnten Sahre hatte er zwar icon in Ludwigsburg Opern gefeben, Die ber Bergog mit allem Domp, mit aller Runft bamaliger Beit aufführen ließ. So neu und mundervoll dem empfänglichen Anaben ber ichnelle Bechsel prachtvoller Decorationen, das Anschauen funftlicher Elephanten, Lowen zc., die Aufguge mit Pferden, das Anhoren großer Sanger von einem trefflichen Orchester begleitet, ber Unblid von Balleten, Die von Moverre eingerichtet, von Bestris getangt murben - fo fehr biefes alles vereinigt ihn auch außer fich verfegen mußte, fo hatte es doch nur die außern Sinne bes Muges, bes Ohres berührt, aber Gefühl und Gemuth meder angesprochen noch befriebigt. Dagegen maren Julius von Tarent, Ugoling, Gos von Berlichingen, und einige Jahre por feinem Austritt, alle Stude von Shate (peare

Diejenigen Berte, welche mit allen feinen Gebanten und Empfindungen fo übereinstimmten , feines Geiftes fich bergeftalt bemeisterten, baf er fcon in feinem flebengehnten Sahre fich an bramatifche Berfuche wagte, und bas fpater fo beruhmte Trauerspiel, Die Rauber, ju entwerfen anfing. Saben bie genann: ten Schriften feiner Borliebe fur bramatische Doeffe fcon überfiuffige Dahrung, fo murbe feine Reigung, fo wie für icone Runft überhaupt, icon baburch uns terhalten und bestärft, daß er mit jenen Zöglingen, die fich fur die Buhne, Die Tonkunft oder Malerei be-Rimmt hatten, im genauen Umgange fand. to Arena auch in biefer Atabemie barauf gehalten murbe, daß jeder die Begenftande feines tunftigen Berufes auf das grundlichfte erlerne, fo war, wenn diefen Korderungen Genuge geleiftet murbe, ber Umgang ber 36alinge unter einander gar nicht fo befchrantt, baß fie ihre freien Stunden nicht hatten nach ihrem Billen benüten burfen, wenn biefer die allgemeine Ordnung Auch war es benjenigen unter ihnen, bie nicht ftorte. Gefallen baran fanden, alle Jahre einigemal erlaubt, Theaterftude in einem afabemifchen Saale aufzuführen, bei denen aber die weiblichen Rollen gleichfalls von Inglingen befett werben mußten. Schiller tonnte bem Drange nicht widerstehen, fich auch als Schau-Spieler ju verfuchen, und übernahm im Clavigo eine Rolle, die er eben so darftellte, daß fein Spiel noch lange nachher sowohl ihm als seinen Freunden reichen - Stoff jum Lachen und gur Satyre verfchaffte.

Es tonnte jedoch nicht anders tommen, als baß diese dichterischen Zerstreuungen nur zum Rachtheil sei= ner medicinischen Studien genossen wurden, und daß er monchen Verbruß mit seinem Hauptmann, so wie dfters Worwürfe von seinen Professoren sich zuzog, wenn er das ausgegebene Pensum nicht gehörig aussgearbeitet hatte.

Und bennoch. fomobl aus Liebe au feinen Eltern. denen er Freude ju machen wunichte, als aus Chrasit und eblem Stolte. mar fein Aleifi aufrichtiger und anoger, als der feiner Mitfchuler. Aber, geschah es benn mit feinem Billen, bag ibn, mitten im eifriaften Bernen, Bilber überrafchten, bie mit benen, die das Buch darbot, nicht die mindefte Aehnlichkeit batten! - Bar es feine Schuld, baff er angtomifche Zeichnungen, Praparate, fast unmöglich in ihrer eingefdrantten Begiebung betrachten tonnte, fonbern feine Dhantafie fogleich in dem Großen, Allgemeinen ber gangen Matur umber ichweifte? Ober, tonne er es feiner, ihm fo treu anbanglichen Muse verwehren, daß fie, felbft in den Collegien, wenn er mit tieffinnigem Blick auf den Professor horchte, ihm etwas auflufterte, mas feine Ibeen von dem Bortrage wegriß, und feinen Beift auch ben ernftlichften Borfaben entgegen in bichterische Befilde leitete? -Dichts von allem diesem. Gant unfreiwillig mußte er fich biefen Storungen unterwerfen. Bie burch eine Lauberifche Bewalt herbei geführt, gahrten in feinem Innern Bilber und Entwarfe, die immer ftatter anDeingeen, je mehr ber Damn fich in ihm entfoldelte und feine Boeftellungen fich bereicherten.

Et felbft faft fehr auf ein , baff er, bei biefem nicht ungetheiltem Ereiben feiner Berufswiffenfchaft, febr født bas Bief erreichen warde, welches er fich vorgefest fratte, und ob auch feine Lehrer bie treffenben Bemer: kungen und Amworten von ihm weit bober als ben mechanifden Rieif: der Andern achtetett, fo flette er boch su arobe Korberungen an fich felbft, als daß ihm foine biefterfaert Roveffchriete batten gentlaen tonnen. Er befolof buher in feinem achtzehnten Sabre, folianae niches Anderes, als was bie Debirin brtreffe, gu lefen, gu fdreiben, obee nuch nur zu benten, bis er fich bas Bife fenichaftliche bavon gang zu eigen gemacht hater. Der ungeheurn Uebermindung, die os ihn anfangs toftete ungeachtet, verfolgte er biefen Borfas tnivifolder Refthatoit, und Anbiere bie detelleben Berte bon Satier unt fo viel unnichgefestem Eifer, baf et ficon nach Bortauf von faum boet Monaten eine Welle fung baraber beftehen tonnte, von welcher er die ardie ten Isbfpriche einernete. Diefe aufierorbentliche Unt Avenaung, bei welcher er fitt auch bem Heinften Wenuff. fetbilt ein aufmundernbes Befpedch verfagte, hatte zwar etwas nachtheilig auf feinen Biever gewirft, banigen aber ihn mit ber Biffinifduft berneftalt vertraut gemucht, baff er num mie groffwe Loicheinkeit auf ibie Throughout the state of the sta Addern als in ver Spelltunde felbit diversiben tounce.

Das hichfte Opfer, welches er feinem tundigen Berufe bringen mußte, mar eine fo lange bauernbe Entlagung ber Dichtlunft, Die bei ibm ichen jur Leis. denschaft geworden war. Aber er hatte fich von ber Beliebten ja nur entfernt! Untreu tonnte er ibr miemale merden; benn fo wie er ben Grab des Biffens, ber ihn jum Meifter ber Argneifunde machen follte, einmal erobert batte, tehrte er mit allem Leuer ungeftillter Gehnsucht in Die Urme ber Gottin gurud, und benutze jeden freien Augenblick gur Ausarheitung feines angefangenen Trauerfpiels. Auch dichtete er, außer vielen anbern Sachen, in biefem Zeitpuntt eine Oper, Semele, bie fo großertig gebacht mar , baß, menn fie batte aufgeführt werben follen, alle mechanische Runk des Theaters damaliger Zeit (und man darf fagen, auch ber jetigen) nicht ausgereicht haben wurde; um fie geborig barauftellen.

Das Praktische der Wedicin tossete ihn nun weit weniger Mahe, als ihm das Theoretische verursacht hatte. Die Anwendung der vorgeschriedenen Regeln erhöhten sein Interesse schon darum, weil er ihre Wirstung beodachten, und Bemertungen darüber außern tonnte, die von seinen Prosessoren oft bewundert wursden. Die gunstigen Zeugnisse, die sie ihm erheilten, hatten für ihn die angenehme Folge, daß er mit dem Antrict seines zweiundzwanzigsten Jahres, über eine von ihm selbst geschriedene Abhandlung öffentlich dies putiven durfte, und für sähig gehalten ward, nicht nur aus der Akademie treten, sondern auch eine diese

liche Anfiellung in herzoplichen Dieuften batleiben zu tonnen. Er erhielt ju Ende bes Johrs 1780 bei bem in Stuttgart liegenden Grenadier-Regiment Auge, die Soule eines Augtes, mit monaticher Besolbung von achtgehn Gulben Reichswährung, oder fün figehn Gulben im zwauzig Gulben Fuß.

Obwohl die Berufsfähigkeiten Schillers eine wurdigere Ausgeichnung verdient hatten, und auch die Stelle
nebft ihrem kleinen Sold sehr tief unter ber Erwartung
ber Eitern war, die, dem gegebenen Bersprechen bes
Derzogs gemäß, auf eine weit bestere Bersorgung gejählt hatten, so durfte doch von keiner Seite ein Bis
derferuch erhoben, oder eine Einwendung dagegen gemacht werben.

Und derjenige, der die größte Urfache ju klagen gehabt hatte, war am besten mit dieser Entscheldung justeden, weil nun seine Thatigkeit freien Raum hatte, und weil ihm der ungehinderte Gebrauch seiner Dichtersgabe gestattet schien, die sich von Tag ju Tag starker entwickelte; denn je mehr ihm der Zwang und die unsabinderliche Regelmäßigkeit misstel, in welcher er sies den Jahre seiner schänken Jugendzeit zubringen mußte, um so öster und seidenschaftlicher beschäftigte er sich mit Entwürsen, wie er einst seine Kreiheit geniesen wolle; und als endlich die Hossmung zur Gelöstsständigkeit, sowohl ihm als seinen jungen Kreunden in Gewisheit überzugehen ansing, war es ihre einzige, angenehmste Unterhaltung, sich ihre Wähnsche und Webrische hiendber mitzutheisen. Die lesteven betrasen jadach

hauptschich literarische Gegenstände, die so thatig ins Wert gesehr murben, bas Ocheller sugleich mach dem Antritt seines Annes das Schanspiel, die Richtber, das er in den vier letten Jahren seines utabenischen Aufonthaltes schrieb, ganglich in Ordnung brachte, und solches zu Anfang des Sommers 1781 im Brieck heransgab.

Es ware vergeslich den Embrind fabilborn gu woffen, ben diefe Erkaeburt eines Rbalinas ber hohen Carls= fchule, und wie man wuffte, eines Lieblinas Des Bergogs, in bem rubigen, harmlefen Gentegate ferb vorbrachte, wo man nur mit den frommer, fanften Schriften eines Geffert, Sageborn, Dammfer, Rabener, Us, Rramer, Ochlegel, Eronegt, Baller, Rlopftod, Stolfberg und Mehnicher ben Geift tiabete : mo man bie Gebichte von But'407; bie Erzichlungen von Bielanb, ale bus Meufwoffe anerkannte, was die Boeffe in fitefichen Schiverungen fich erlauben darf - wo man Ugolino für das fcanberhaftefte und Bos von Berlichingen file bas ausschweifenbste Probuct extlavet -- mo Shates speace famm einfen Derfenen bekannt war, und wo gerabe die Leiden Steamarts, Carl von Burg: heim und Sophiens Reife von Memel nach Sachfen das fochfte Intereffe der Lefeliebhaber ete regt harben. Mwe berfenige, ber bie genannten Schrift tem fennt; fich beir rubigen, fillen Ginbrud, ben fie einft auf thit machten, guruderuft, inte banta einige Aluftriste aus ben Manbern lief't; mir ber allein bann

fich die Wirfung lebhaft-genng vorstellen, welche diesein Midficht ihrer Fehler sowohl als ihrer Schänheisen -außenordeneliche Dichtung hervorbrachte. Die silngere Welt hesondens, wurde durch die blendende Darstellung, durch die natürliche, ergreisende Schildenung der Beis denschaften, in die höchste Begeisterung versetzt, welche sich unverholen auf das lebhafteste außerte.

Der Anhm des Dichters blieb aber nicht auf sein Baterland beschränkt. Kanz Deutschland ertänte von Bewunderung und Erstaumen, daß ein Jüngling seine Laufbahn mit einem Werte eröffne, wonnte andere sich gidcklich preisen würden, die ihrige beschließen zu können.

Diese Lobeserhebungen, so schmeichethaft fie auch feinem Chrycige waren, konnten ihn jedoch nicht in dem Grade beraufiben, daß er geglandt hatte, schon vieles, oden gar alles erreicht zu haben, fendern waren ober ein Sporn für ihn, noch Erdeus zu leifen.

Er veranstaleste im namlichen Jahre nach die Gersandgabe einer Summlung Gedichte, die theils von ihm selbst, theils von feinen Freunden schmen ben Ettel bearbeitet worden maren, und ließ solche unver dem Litel Anthologie 1782 erscheinen. Da auch das von dem Prosessor Balthafar Haug seit einigen Jahren hernungsgebene Schmabische Wagazin sich seinem Eine nahte, so beschioß er, in Gemeinschnift, als ein Repertorium für Literatur fortinsehen, mas um so leichter zu Gennde fam, je geößer der Berrath

war, den fie schon früher gesammelt hatten. Mit wahrhaft jugendlichem Uebermuth versaßte er für diese Schrift in der Folge eine Necenston seiner Näuber, welche so hart und beißend war, daß man nicht begreisen konnte, wie jemand es wagen mochte, eine Arbeit so streng zu tadeln, deren Glanz die meisten Leser verblendet und auch den größten Kennern Achtung abgenöthigt hatte. Der über diese Beurtheilung häusig geäußerte Tadel gewährte aber ihm desto mehr Belustigung, je weniger jemand — außer einigen Freunden, die darum wußten — vermuthete, daß der Berfasser selbst diese schafe Geißel über sich gesschwungen.

Diese literarischen Beschäftigungen, welche eine lang gehegte Sehnsucht befriedigten, und bei welchen sich Schiller ganz in seinem Element befand, hatten ihm wenig zu wunschen übrig gelassen, wenn dadurch seine torperlichen Bedürfnisse eben so wie seine geistigen gehoben gewesen waren. Allein dieß tonnte um so weuiger der Kall seyn, je kleiner in Stuttgart die Anzahl der Buchhandler oder derzenigen Leute war, die nicht nur lesen, sondern auch taufen wollten. Es ließ sich schon für die Auber kein Verleger sinden, der die Ausgabe auf seine Kosten wagen, noch minder aber etwas dafür honoriren wollte, daher der Dichter genothigt war, sie auf eigene Kosten drucken zu lassen, und da seine Gelbkräfte bei weitem nicht hinreichten, den Betrag zu borgen.

Um zu versuchen, ob er nicht zu einigem Erfat

feiner Auslagen gelangen tonne, und um fein Wert auch im Ausland befannt zu machen, schrieb er, noch ebe ber Druck gang beendigt war, an herrn hoffammers rath und Buchhandler Schwan zu Mannheim, ber durch den vortheilhaftesten Auf befannt war, und schiekte ihm die fertigen Bogen zu, welche er, mit Bemerkungen begleitet, wieder zuruck erhielt.

Ob allein die Ansichten des herrn Schwan den Berkasser aufwerksam machten, oder ab er felbst darüber erschrack, wie grell und widerlich sich Manches dem Auge darstelle, nachdem es nun gedruckt vor ihm iag — genug, in den letzen Bogen wurde Einiges gelieserte dert, die von der Presse schon ganz fertig gelieserten Borrede unterdrückt, und eine neue, mit gemitberten Ausdrücken an deren Stelle geseht.

Wer es weiß, wie einseitig ein Dichter ober Kunster wird, wenn er nicht mit andern seines Faches, die haber als er, oder doch mit ihm auf gleicher Stufe stehen, Umgang haben und seine Ideen austauschen tann; wer zugiht, daß bei einem reichen, seurigen Talent, in den ersten Junglingsjahren nur Begeisterung und Einbildungstraft herrschen, Werstand und Geschmack aber von diesen übertäubt werden; der wird die stärtsten Auswüchse in den Raubern um so eher entschuldigen, als der Dichter nicht in der Lage war, einen in der Literatur bedeutenden Mann zum Bertrauten zu haben, und auch schon sein zweites Wert hinlänglich bezeugte, mit welcher Limsscht er die Kehler bes ersten zu vermeiden gesucht.

So febr Berr Schwan als Buchhandter Schiller n nublich an werden judte, so etficia verwendete er fich bei bem bamellaen Intendanten bes Mannfointer Theaters. Baron von Dalbera, bamie diefes Stud file die Bulone branchbar gemacht und aufgefährt wer-Dem jufolge forberte Baron von Dalbera den fonne. ben Dichter auf, wicht nur biefes Eranetfoiel abmanbern, fondern auch feine fünftigen Arbeiten fite Die Schanspieler-Sefellschaft in Mennbeim einzurichten. Schiller williate um fo Heber in Diefen Bor: ichlag, je entfernter ber Beitvunkt war, in welchem eine feiner Dichtungen auf bem Theatet in Stattgart batte aufgeführt worden tonnen, indem die Leiftungen boffeiben bloß als Borfuche von Anfangern gelten fonnten.

Bor bem Jahr 1780 war nie ein ftehenbes beutsiches Theater in ber Hauptstadt Bikrtembergs. Was man daseibst vom Schaufptel kannte, waren die Opern und Ballette, welche früher, ganz auf herzogliche Kosten, von Italienern und Franzosen, und nachdem diese versabschiedet waren, von den mannlichen und weiblichen Ibglingen der Atabemie, gleichfalls in italienischer und französischer Sprache gegeben wurden. In Mitte der siedziger Jahre kam Schikaneder nach Stuttgart; durfte aber keine Borstellungen im Opernhause geben, sondern mußte seine Operetten, Lust und Trauerspiele im Balthause ausschlichen. Erst als die Jöglinge der Atabemie mehr herangewächsen, und man sie — da sie doch einmal für das Schauspiel bestimmt waren —

im tiehmig erhalten wollte, gaben sie st imme, bis ein weuch Theater gehaut wurde, die Woche einige deutsche Openitten in: dem Openhause, für deren Gonns das Paditionn ein sohn Marihael Eineritrögeld bezahlter. Und ass die des kleinere Theater fertig stand, wurden aufänglich nichts als kleine, deutsche Open aufgeführe; was um so madlelicher war, da sich unter allen, welche sich dem Theater gewidenet hatten, mer eine: einzige Person fand, welche wahrhaft großes Bakent., sowohl für tomische als ernsthafte Dankellungen zeigte.

Diese war — herr halter, ein wahrer Sohn ber Natur. Ware ihm damals das Gluit geworden in einer undern Umgebung zu senn, gute Vorbilder und Beispiele zu sehen, so hatte er einer der besten Schauspieler Deutschlands werden können, und sein Ranto ware mit den Vorzüglichsten dieser Kumft zur gleich geneumt marben.

Je tiefer nun diese vaterländische Schaublihne unter dem Ideale stand, das Schillern von einem guten, desenders aber tragischen Schauspiel vorschwebte, um so lebhaster ergriff er den Reesching, sein. Stief für eine Buhne zu bearbeiten, die nicht nur einen sehr nicht die viele im Deutschand achten durfte, da fast alle übte Ritzlieder in der Schale von Ethof gebildet waren. Mit all dem Eiser, den Ingend und Segeisterung zur Sierischung eines Zweites, der für ihn das höchste seiner Währsche war, wur immer hervorbringen können, ging Schiller an die Utwarbeitung seines Tonnen,

bie er fich weniger femer bachte. ale er in ber Eblae Denn, mare es ihm auch leicht gemorben, feis nen bohen, bichterischen Rlug ben Schranten ber Bahne und den Korderungen des Onblicums gemäß einmriche ten : ober hatte er auch ohne Bedauern manche Geenen und Stellen aufgeopfert , die er und feine Rreunde febr boch geschäßt hatten. fo raubten ihm seine Berufsgeschäfte ben ungehinderten Gebrauch ber Reit, fo mie die nothige Stimmung, die eine folche Arbeit epfor-Seinem gangen Befen, bas nicht ben minbeften 3mana ertragen tonnte, mar bas ims mormabrende Einerlei der Lazarethbosuche, und eben so bas tagliche und genaue Ericheinen auf ber Bachte parade, um feinem General ben Rapport über bie Rranten abzustatten, im hochften Grad zuwiber. unpoetische Uniform, aus einem blauen Rock mit ichwartem Sammtfragen, weißen Beinfleibern, fleifem But und einem Degen ohne Quafte, beftebend. fah er als ein Abzeichen an, das ihn unabidifia an bie Subordination erinnern folle. Im harteften fiel ibm jedoch, baf er ohne ausbruckliche Erlaubnif feines Benerals fich nicht aus ber Stadt entfernen, und feine nur eine Stunde von Stuttaart wohnenden Eltern and Befdmifter besuchen durfte. In feiner ichonften Jugend. zeit mußte er biefen Umgang meiftens nur auf ichrift: liche Unterhaltung beschränten, und jest, da er fic frei glauben burfte, war es ihm um fo fcmerglicher, ben Befuch feiner nachsten Ungehörigen von ber Laune feines Chefs erbitten zu muffen.

Die gange Familie fand sich durch seine Anstellung als Regimentsarzt getäuscht, indem sie, als der Sohn seiner Reigung zur Theologie entsagen mußte, auf das von dem Herzog gegebene Versprechen sest baute, daß er ihn für die gemachte Aufopferung auf die vortheils hafteste Art schadlos halten würde.

Redoch mußten alle fich fugen; und bem Sohne biteb nur ber Eroft; ben er in feinen bichterifchen Befchaftigungen fand, und nebenbei bie Aussicht, fich badurch im Auslande befannt, und feinen Birfungs: freis bedeutender zu machen. Er ichrieb baber auch an Bieland, den er nicht allein wegen feiner Bielfeitigfeit, fondern vorzäglich megen ber hohen Bollenbung feiner Dichtungen außerordentlich boch ichatte, und mar übergludlich, als er von diefem großen Mann eine Ants wort erhielt. Die nicht nur das Ungewöhnliche und Seltene der frubzeitigen Leiftungen Schillers in vollem Mag anerfannte, fondern auch überhaupt fehr geiftreich und schmeichelhaft mar. Aur die Kreunde von Schiller, die an allem, mas ihn betraf, mit bem marmften Eifer Antheil nahmen, mar es eine Art von Reft biefen Brief ju lefen; fowohl bie fchone, reine Schrift, als die fliegende Schreibart ju bewundern, und fich über beffen Inhalt ju befprechen. Mit Stolk hoben fie es heraus, bag ber Ganger bes Mafarion auch ein Schwabe jep, und von biefem Schwaben die Oprache der Gragien der feinften, gebildeften Belt vorgetragen werbe.

Aehnliche Ermunterungen vom Auslande, nebft dem Schillere Flucht von Stuttgart.

Drange, die Geschöpfe seiner Einbitdungstraft verswirklicht zu sehen, stärkten den Muth des jungen Dichsters, und erhoben ihn über die Widerwärtigkeiten, welche ihm seine Lage täglich verursachte. Außer den vielen Unterbrechungen aber, die ihm sein Stand zur Psticht machte, waren auch die Einwürse des Baron Dalberg nichts weniger als dazu geeignet, ihn bei guter Laune für seine Arbeit zu erhalten, und mach darf sich daher auch nicht wundern, daß er zur Umschmelzung seines Schauspiels so viele Mona te brauchte, als es bei minderer Störung Wochen bedurft hätte.

Er besteate jedoch alle Schwierigteiten, fo febr fich auch fein gantes Befen aufangs bagegen ftraubte, umb fühlte fich wie von der schwerften Last erleichtert, als er fein Manufcript fur fertig halten und nach Manuheim abfenden tonnte. Um aber bem Lefer bas Gefagte anschaulicher ju machen, fen es erlaubt einen Theil des Schreibens, welches die Umarbeitung begleitete, aus den, bei D. R. Marr in Rarisruhe erschienenen Briefen Schillers an Baron Dalberg bier einzuruden, indem es jur Beftatigung des Obigen bient, und jugleich ben Beweis liefert, wie ftreng und mit wie wenig Schonung er bei ber Abanderung verfuhr. Selten wird mohl ein Dichter bei feinem erften Berte fcon alles für fo wichtig angefeben, ober fo fcarf beurtheilt haben, als es hier von einem zwei und zwanzigjährigen Jungling geschehen ift.

Stuttgart ben a Detgber 4781.

"bier ericbeint endlich ber verlorene Cobn. aber die umasichmolienen Rauber. Ereilich babe ich midt auf ben Termin, ben ich folbft feftfiste, Wart gebalten, aber es bebarf nur eines findeigen Blide aber die Menge und Bichtigfeit ber getroffenen Beranderungen, mich ganglich zu entschuldigen. toment noch, daß eine Rubrevidemie in meinem Meaiments-Ratarath mich von meinen otiis postivis sehr oft abrief. Mad vollendeten Apheit barf ich Gie por: Edern , baf ich mit weniger Anftrengnne bes Geiftet und gewiß mit noch weit mehr Bergmagn ein neuss Ståd, ja fethit ein Beifterkuck ichaffen wollte, als mich der nun gethanen Arbeit nochmals unterziehen. ---Dier mußte ich Rehlern abhelfen, die in der Genudiaar des Stilds ichen nethwendig wurzeln, bier mußte ich an fich gute Bige ben Grangen ber Babne, bem Eigenfinn bes Parterre, bem Unverftand ber Gallerie, ober fout leibigen Conventionen aufopfern, und einem so durchdningenden Rentter, wie ich in Ihnen zu verehren meis, wird es nicht unbefannt fenn tonnen, bag es, wie in ber Matur fo auf ber Bufme, fur Gine Ibee, Gine Empfindeng, auch nur Ginen Musbend. Ein Colonit aibt. Gine Beranderung, Die ich in einem Charaftering pornehme, gibt oft bem genien Charaf: ser, und falglich auch feinen Sandlungen und ber auf diefen Sandiungen rubenden Mechanit bes Studs eine andere Bendung. Alfo Bermann. Biederum fteben Die Rauber im Opiginal unter fich in lebhaftem Con-

traft, und gewiß mird ein jeber Dabe haben, vier ober funf Rauber contraftiren ju laffen, ohne in einem von ihnen gegen die Delicateffe bes Ochauplages angu-Als ich es anfangs bachte, und ben Pian rennen. bei mir entwarf, bacht' ich mir die theatralische Dar-Daher tam's, daß Krang als ein ftellung hinmeg. raisonnirender Bosewicht angelegt worden; eine Anlage, die, fo gewiß fie den dentenden Lefer befriedigen wird, fo gewiß ben Zuschauer, ber vor fich nicht philosophirt, fondern gehandelt haben will, ermuden und verdrießen In der veranderten Auflage tonnte ich biefen muß. Grundrif nicht übern Saufen werfen, ohne badurch ber gangen Detonomie bes Stud's einen Stoff zu geben : ich febe also mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit voraus. baß grang, wenn er nun auf ber Buhne ericeinen wird, die Rolle nicht fpielen werbe, die er beim Lefen gespielt hat. Dazu tommt noch, daß ber hinreißende Strom der Sandlung ben Zuschauer an den feinen Ruancen vorüberreift, und ihn alfo meniaftens um ben dritten Theil des gangen Charaftere bringt. Rauber Moor, wenn er, wie ich jum voraus verficherte, feinen Mann unter ben Sh. Ochaufpielern findet, durfte auf dem Schauplas Epoche machen; einige wenige Speculationen, die aber auch als unentbehrliche Karben in bem gangen Gemalde fpielen, wege gerechnet, ift er gang Sandlung, gang anschauliches Spiegelberg, Schweizer, Bermann ic. find Leben. im eigentlichften Berftande Menfchen fur ben Schaus plat; weniger Umalie und ber Bater.

Ich habe schriftliche, mundliche und gedruckte Rescensionen zu benußen gesucht. Man hat mehr von mir gefordert, als ich leisten konnte, denn nur dem Versfasser eines Stucks, zumal, wenn er selbst noch Versbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollkommen. Die Verbesserungen sind wichtig, verschiedene Scenen ganz neu, und meiner Meinung nach, das ganze Stuck werth —

Rrang ift der Menichheit etwas naber gebracht, aber ber Bea ban ift etwas feltfam. Gine Scene, wie feine Berurtheilung im fünften Act, ift meines Biffens auf teinem Schauplat erlebt, eben fo wenig als Ima-Hens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Rata: frophe des Studes baucht mir nun die Rrone deffelben au fenn. Moor fpielt feine Rolle gang aus, und ich wette, daß man ihn nicht in bem Augenblick vergeffen wird, als der Borhang der Buhne gefallen ift. Benn bas Stud ju groß fenn follte, fo fteht es in ber Billfur des Theaters Rafonnements abzufurgen, oder bie und da etwas unbeschadet des gangen Eindrucks binmeg ju thun. Aber damider protestire ich hoflich, daß beim Drucken etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine guten Grunde ju allem, was ich ftehen ließ, und so weit geht meine Nachgiebigkeit-gegen die Bufne nicht, daß ich Bucken laffe und Charaftere der Menich: beit für die Bequemlichteit ber Spieler verftummle."-

gr. Schiller, R. Medicus.

Es marbe bie vorgeftodten Grangen biefer Schrift überfebreiten, wenn auch die folgenden Briefe, welche die Sinwurfe des Areiberen von Dalberg miderlenen follten, hier angeführt wurden. Mur fo viel fer noch bieriber gefagt, baff, fo fehr auch Schiffer ben Aug in bem Charafter Carl Moord . Die Geliebte mit feis ner Sand ju tobten, gis wesentlich gur gangen Rolle, ia als eine positive Schonheit berfelben betrachtete, fein Beaner bavon nicht abjubringen war, baf 2 malie fich felbit mit bem Doich erftechen maffe. Der andere Dunft, bie Rauber in Die Reiten Maris milians bes Erften ju verleben, und in alsbeutider Rietbung fpielen ju faffen, machte der theatralifchen Birfung gar feinen Gintrag, indem die Bandlung au fehr binrif . um Bergleichungen swifden ber Sprace und bem Coffim angellen ju tonnen, und damale nur außerft montge ber Reitif, fonbern nur bes Ginbrucks megen, ben bas Befebene bei ihnen juruck laffen follte, bas Schaufpiel befuchten.

Mannheim entgogen fah, und in welcher Spannung er die Zeit zubrachte, welche zu den Borbereitungen, den Proben erforderlich war, mag wohl nur der am richtigsten beurtheilen, der als Dichter oder Contunstier sich zum ersten mal in gleichem Sall besindet. Er selbst sagt hierüber in einem der folgenden Briefe (S. 42): "Auf meinen Rauber Moor bin ich im "höchsten Grad begierig, und von Herrn Bock, der "ihn ja vorstellen soll, hore ich nichts als Gutes.

"Ich freue mich wirklich darauf, wie ein Kind." Ferner: "Ich glaube meine ganze bramatische Welt "wird dabei aufwachen, und im Ganzen einen größern "Schwung geben; denn es ist das erstemal in meinem "Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören "werde."

Enblich tam auch ber fo heftig gewünschte und erfebnte Lag heran, wo er feinen verlornen Cobn. wie er anfanas die Rauber benennen wollte, in der Mitte Januars 1782, auf dem Theater in Mannheim barftellen fah. Aus der gangen Umgegend, von Seibelberg, Darmftabt, Frankfurt, Maint, Borms, Goeier z. waren bie Leute ju Rog und ju Wagen berbei geftebmt, um biefes beruchtigte Stud, bas eine außerorbentliche Dublicitat erlangt hatte, von Runftfern aufführen ju feben, die auch unbedeutende Rollen mit taufchenber Bahrheit gaben, und nun hier um fo Rarter wirfen tonnten, je gebrangter die Sprache. ie neuer die Ausbrucke, je ungeheuerer und ichrecklicher bie Gegenstände maren, welche dem Ruschauer vorge-Abrt merden follten. Der fleine Raum des Baufes nothigte diejenigen, welchen nicht bas Glud zu Theil wurde eine Loge ju erhalten, ihre Sibe icon Mittags um ein Uhr ju fuchen, und gebuldig ju marten, bis um funf Uhr endlich ber Borhang aufrollte. Beranderung ber Couliffen leichter gu bewertstelligen, machte man aus funf Acten beren feche, welche von fünf Uhr bis nach gehn Uhr dauerten. Die erften brei Mete machten bie Birtung nicht, die man im Lefen davon erwartete; aber die letten drei enthielten alles, um auch die gespanntesten Forderungen zu besfriedigen.

Bier der beften Schauspieler, welche Deutschland bamals hatte, wendeten alles an, was Runft und Begeifterung barbieten, um bie Dichtung auf bas voll= tommenfte und lebendiafte barguftellen. Bod als Carl Moor war vortrefflich, was Declamation, Barme des Gefühls und den Ausbruck überhaupt betraf. feine fleine, unterfette Figur ftorte anfangs, bis ber Buschauer von dem Feuer bes Spiels fortgeriffen, auch Beil als Schweißer ließ nichts ju diese veraaß. wunschen übrig; so wie auch Rofinsty durch die paffende Perfonlichfeit des herrn Bed fehr gewann. die Art aber wie Iffland die Rolle des Frang Moor nicht nur durchgebacht, sondern bergestalt in fich auf= genommen hatte, daß fie mit feiner Derfon eine und daffelbe ichien, ragte er über alle hingus, und brachte eine nicht zu beschreibende Wirtung hervor, indem teine feiner Rollen, welche er fruber und bann auch fpater gab, ihm die Belegenheit verschaffen tonnte, das Bemuth bis in feine innerften Tiefen fo ju erfchuttern, wie es bei ber Darftellung des Frang Moor moglich Bermalmend für den Buschauer mar besonders Die Ocene, in welcher er feinen Traum von dem jungften Bericht ergablte, mit aller Seelenangft die Borte ausrief: "richtet einer über den Sternen? Rein! Mein! und bei dem gitternd und nur halblaut gesprochenen in fich gepreßten Borte, Ja! Ja!

— die Lampe in der Hand, welche fein geisterbleiches Gesicht ersenchtete — jusammensank. Damals war Iffiand 26 Jahre alt, von Körper sehr schmächtig, im Gesicht etwas blaß und mager. Dieser Jugend ungeachtet war sein Spiel auch in den kleinsten Schattrungen so durchgesichtet, daß es ein nicht zu vertils gendes Bild in jedem Auge, das ihn sah, zurückließ.

Beiche Birkung die Vorstellung der Räuber auf den Dichter derselben hervorbrachte, davon haben wir noch ein Zeugniß in dem Brief an Baron Dalberg vom 17 Jänner 1782, wo er schreibt: "Beobachtet habe ich sehr vieles, sehr vieles gesernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst eis nen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen 20."

Daß auch ihn seibst bas Spiel von Iffland übers raschte, bezeugt er in demselben Briefe mit Folgendem: "Dieses einzige gestehe ich, daß die Rolle Franzens, die ich als die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung (welche nicht gering war) vortrefflich geslang." Schiller hatte sich, ohne Urlaub von seinem Regimentschef zu nehmen, aus Stuttgart entfernt, um sein Schauspiel zu sehen; es wußten daher auch nur einige um seine Abwesenheit, und sie blieb für diesmal verborgen. Aber die Heiterkeit, welche vor der Abreise sein ganzes Wesen beseelt hatte, war nach seiner Rücksehr fast ganz verschwunden; denn so heftig er die Stunden des schöpferischen Genusses herbei gewünscht

batte, fo mifiverandat war er nun, baß er feine mebicinfichen Amtsgeschäfte wieber vornehmen und fich ber militarischen Orbnung fügen mußte, ba ibm jest micht nur ber Ausspruch ber Renner, ber Riemifde Beifall bes Dublicums, fondern haupefachtich fein eine nes Urtheil die Ueberzeugung verschafft hatten, daß er jum Dichter, befonders aber jum Och aufpiel:Dichter geboren fen, und daß er hieren eine Stufe erreichen könne, die noch keiner seiner Ration vor then erftiegen. Rebe Beichaftigung, die er nun unternehmen mußte, machte ibn mifimuthig, und er achtete die Beit, die er darauf verwenden mufite, als verfdwentet. Es bedurfte wirflich auch einiger Bochen, bis fein aufgeregtes Semuth fich wieder in bie vorigen Berhaltniffe finden tonnte, und als er etwas rubiger geworben mar, brutete feine Einbildungstraft fogleich wieder über neuen Guiets, Die als Schauspiele bearbeitet werben fonnten.

Unter mehreren, die aufgenommen und wieder vere worfen wurden, blieben Conradin von Schwaben und die Verschwörung des Fiesco zu Genua diesenigen, welche ihm am meisten zusagten. Endich wählte er letteres, und zwar nicht allein wegen des Umsspruchs von J. J. Nousseau, daß der Charaketer des Fiesco einer der merkwürdigsken sen, welche die Geschichte anfzuweisen habe; sondern auch, weil er bei dem Durchdenken des Planes fand, daß diese Handlung der meisten und wirksamsten Berwicklungen fähig sen. Gebald sein Entschieß hier-

aber feft ftanb, madte er fich mit affem, was auf Stalion, die demalige Beit, so wie auf ben Ort, wo bein Gold hattbein follte, Betiebutte batte, mit grofter Emfigfeit belannt, bemabte fleiftig die Bibliochet, fas und notirte alles, was babin einfiching, und als er enblich ban Dian im Gebachtniß ganglich entworfen batte, febrieb er ben Jimhalt ber Arte und Auftritte in berfeiben Gebnung wie fie folgen follten, aber fo bert und troden nieber, als ab es eine Anteitung fur ben Conliffen Director werben follte. Rach Luft und Sanne arbeidete at dann bie einzelnen Anftritte und Monne fore aus, su beren Mittheilung und Beippechung iften aber ein Aprund, von bellen Empfanglichkeit und warmer Chefinahme er bie liebergenaung batte, um fo mehr unenebehelich war, ba er auch bei feinen kielnern Schichen es fehr liebte folde vorzulefen, um bas bichserifche Bengnungen boppett ju genießen, wenn er feine Gebanten und Empfindungen im Bubbrer fich abivie mein fab.

Diese angenehmen Beschäftigungen, welche ben edlen Jüngling für alles schablos hielben, was er an Breiheit ober sonftigem Sebenegenuß entbehren mußte, wurden aber auf eine sehr niederschlagende Art durch etwas gestärt, was wohl als die er fre Bevanlaffung zu dem unregelmäßigen Austritt Schillers aus des herzogs Biensten angosehen werden kann. Die Sache war frigende:

In ben beiben wiften Ansgaben ber Mauber, in ter witten Sone bes queiten Sites, befindet fic eine

Rede bes Spiegelberg, welche einen Being auf Grau= bunden hat, und die einen Bundner fo febr aufreitte, baf er eine Bertheibigung feines Baterlandes in ben Samburger Correspondenten einrucken fieß. Bahrscheinlich ware diese Protestation ohne alle Kofgen geblieben, wenn nicht die Zeitung als eine Untlage gegen Schiller bem Bergog vor Augen gelegt worben mare. Diefer mar um fo mehr über diefe offentliche Muae aufaebracht, indem berjenige, gegen ben fie gerichtet worben, nicht nur in feinen Dienften fant, fonbern auch einer ber ausgezeichnetften Boglinge feiner, mit fo vieler Dube und Aufmertfamteit genflenten Atademie war. Er erließ daber an Schiller sogleich die Beifung, fich ju vertheidigen, fo wie ben Befehl, alles weitere in Drudgeben feiner Odriften, wenn es nicht medicinische maren, ju unterlaffen, und fich aller Berbinbung mit bem Ausland ju enthalten.

Schiller beantwortete die Anklage damit, daß er die mißfällige Rede nicht als eine Behauptung aufgesgestellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdruck eisnem Räuber, und zwar dem schlechtesten von allen, in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Bolksfage nachgeschrieben, die er von früher Jugend an gehört.

War der strenge Berweis und das Miffallen setnes Fürsten, das er auf eine so zufällige und ganz unschuldige Art sich zugezogen, schon im höchsten Grad unangenehm für Schiller, so mußte der harte Befehl - fic blof auf feinen Beruf als Artt unb auf die Stadt, worin er lebte, einfchranten gu follen - noch femerglicher für ihn fenn, indem es ihm unmagich fiel, ben Sang, welchen er fur bie Dichtung hatte, ju unterbruden, und fich in einer Wiffenschaft auszuzeichnen, die er nur aus Ruscht vor ber Unanade bes Bergogs ergriffen, und ber er feine Lieblinasneigung, den erften Borfat feiner Rinderiahre aufaeopfert batte. Durch bas Berbot, fich in irgend eine Berbindung mit bem Ausland einzulaffen, war ibm bede Moalichfrit jur Berbefferung feiner Umftanbe ebaefdmitten , und feibit die fieinlichften Gorgen , die barteften Entfagungen hatten es nicht bewirfen fonnen. mit einer fo geringen Befolbung auszureichen. Das Berfprechen, welches ber Bergog bei ber Aufnahme Coillers in die Alfademie feinen Eltern gegeben hatte. war fo wenig erfallt worden, daß fein Gehalt als Re gimentsarit taum bemienigen eines Pfarrvicars gleich tam, und burch den Aufwand fur Cauipirung, für fandesmaffiges Ericeinen, beinghe auf nichts herab gebracht wurde.

Bas aber gewöhntiche Menfigen niederbeugt, was ihnen Beift und Glieder erschlafft, hebt den Muth der Starten, der Kraftvollen nur um so höher. Noch in den Jünglingsjahren bewährte sich jest Schiller als einen Mann, der sich durch keine Biderwärtigkeiten aus seiner Bahn bringen läßt, sondern raftlos das vorgesteckte Ziel verfolgt. Anstatt sich in nutslosen Rlagen ausgulaffen, arbeitete er nur um defto eifriger an. soie

spinson Kiebeo, den er als einen nauen helmt zur Sprengung seines Gefängnisses betrachtete, und in dessen Ausarbeitung er all das Milde, Robe, was ihm bei den Räubern zum Korwurf gemacht wurde, zu vermeiden suchte.

Eine widerliche Unterbrechung feiner brematifichen Arheiten murbe durch die Differtation venaniant, melibe er in biefem Frubjahr einreichen mußte, um auf ber hoben Carisichule (welchen Titel nun die ehemalige Militarafabemie erhalten hatte) ben Grab eines Bacs tere ber Mobicia ju erhalten. Diefer Rermlichtoit fonnte er fich fchon darum nicht entrieben, weil der Bentog feine neue Univerfitat mit eifenfhantiger Liebe pfleate, und darauf befonders fab, daß diejenigen, welche er ergiehen laffen, vor den Angen der Welt fich als der Anstalt vollkommen wurdig geigen folieen. Auch mer Schiller, was feine Studien betraf, einer ber hervorkechendsten Zbalinge in der Afabemie, weswegen er nicht nur von feinem Rurften, fonbern auch von feinen Lehrern, wie ichen oben erweihet, vorzäglich gelobt und geachtet murbe.

Uebevbieß wilrbe es bem Genzog weit mehr als seis nom Zögling unangenehm gewesen senn, wenn der junge Arzt bloß darum, weil er den Dacwechnt nicht genoms men, von den Collegen feiner Kunft Schwierigkeiten oder weniger Achtung erfahren hatte.

Daß Schiller feibst gegen biese Shre im hochten Gred gleichgultig mar, außerte er oft und start genng gegen feine Freunde, und wer baran noch zweiseln konnte,

findet seine unverhohlene Aeuserung hieraber in dem Brief an Baron Daiberg vom 1sten April 1782 S. 52, wo er fagt:

"Reine gegenwärtige Lage nothigt mich den Eradum eines Doctors der Medicin in der hiesigen Carlsschule anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicis nische Dissertation schreiben, und in das Gebiet meis ner handwerts-Bissenschaft noch einmal zurücktreisen. Freilich werde ich von dem milden himmelestrich des Pindus einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trockenen, terminologischen Kunst machen mussen; allein, was seyn muß zieht nicht erst die Laune und Lieblingsneigung zu Rath. Bielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je langer ich von ihr geschieden war; vielleicht finde ich dann im Schos ber schieden Kunst eine subse Indemnität für den faculuistischen Schweiß."

(Sollte ein Argt diese Aeußerungen verdammen wollen, so moge er fich erimern, daß es in Schillers Bedicht "die Theilung der Erde" nur der Dichter ausichließend ift, ju welchem Jupiter fagt:

Billft bu in meinem Simmel mit mir leben, So oft bu tommft, er foll bir offen fenn.)

Mittlerweile wurden in Mannheim die Rauber fehr oft, mit demfelben Zulauf, mit dem gleichen Beifall wie das erstemal gageben, und es war nichts natürlicher, als daß der Ruf von der ungeheuren Wirtung diefes Stucks, so wie von der meisterhaften Darstollung bessehen, and nach Stuttgart gelangte, und dort in

ben meiften Gefellichaften, befonders aber in ben Utmgebungen bes Dichters, vielen Stoff jum Sprechen Man darf fich daher auch nicht mundern, daß Schiller ben oftern Bunfchen und bringenben Bitten einiger Areundinnen und Kreunde nachaab, eine kurze Reise bes Bergogs ju benuben, und mahrend beffen Abwesenheit, ohne Urlaub ju nehmen, mit ihnen nach Mannheim ju gehen, und bafelbit im Bieberfeben feines Schaufviels feinen eigenen Benuf burch bas Mitgefühl feiner Reifegefahrten ju erhoben. **Schiller** willigte nur zu gern ein. und fchrieb nach Dann= heim um die Aufführung der Rauber auf einen beftimmten Tag ju erbitten, was ihm auch von ber Intendang fehr leicht gemahrt murde. Aber bei ber Unicauung beffen, was er mit feinen erften, jugendlichen Rraften ichon geleistet, mar auch ber Gebante unabmeislich, wie Bieles, wie Großes er noch wurde leiften tonnen, wenn diese Rrafte nicht eingeengt ober gefeffelt maren, fondern freien, ungemeffenen Spiels raum erhalten fonnten. Eine Idee, die burch feine enthusiastischen Begleiter um fo mehr angefeuert und unterhalten murde, je tiefer die Einbrade maren, welche bie erschutternden Scenen bei ihnen guruckgelaffen hatten.

Bei seiner erften heimlichen Reise hatte er nur bie einzige Sorge, daß sie verschwiegen bleiben mochte. Auf die zweite nahm er schon, außer bieser Sorge, bas beschräntende Berbot mit, seine dichterischen Arbeiten betannt zu machen, nebft dem strengen Befehl fich das

Ansland als für ihn gar nicht vorhanden, benten zu muffen. Er tam daher auch dußerst mißmuthig und niedergeschlagen wieder nach Stuttgart zuruck, eben so verstimmt durch die Betrachtungen über sein Berhältniß, als leidend durch die Krantsheit, welche er mitbrachte. (Diese Krantheit, welche durch ganz Europa wanderte, bestand in einem außersordentlich heftigen Schnupfen und Katarrh, den man ruffische Grippe oder Influenza nannte, und der so schnell ansteckend war, daß der Versasser dieses, als er Schillern einige Stunden nach dessen Antunft umarmt hatte, nach wenigen Minuten schon, von Kieberschauern befallen wurde, die so start waren, daß er sogleich nach Hause eilen mußte.)

Schiller außerte fich gegen einen feiner jungern Rreunde, bem er vollig vertrauen burfte, gang unverboblen, mit welchem Biberwillen er fich Stuttgart genahert habe - wie ihm bier nun alles doppelt laftig und peinlich fenn muffe, indem er in Mannheim eine so glanzende Aufnahme erfahren, wo hingegen er hier taum beachtet werbe und nur unter Druck und Berboten leben tonne - daß ihm nicht nur von feinen Bewunderern, fondern von Baron Dalbera felbft die Soffnung gemacht worden, ihn gang nach Mannheim gieben ju wollen, und er nicht zweifle, es werde alles Mögliche angewendet werden, um ihn von feinen Beffeln ju befreien. Gollte Diefes nicht gelingen, fo werbe er nothgebrungen, wolle er anders hier nicht ju Grunde gehen, einen verzweifelten Shiller's Tlucht pon Stuttgart.

Schritt thun muffen. Er nahm sich vor, so wie er nur den Kopf wieder beisammen habe, sogleich nach Mannheim ju schreiben, damit unverweilt alles-geschehe, was seine Erlosung bewirken tonne. Es ist ein Gluck für den Verfasser, daß Baron Dalberg alle Briese von Schiller an ihn so sorgsfältig aufgehoben, und daß sie durch den Druck bekannt geworden sind, indem sonst manches, was jeht und in der Folge vorkommt, als Anschuldigung oder blose Meinung erklart, und unser Dichter weit weniger gesrechtsertiget werden konnte, als es nun durch diese Beweise möglich ist. Der solgende Bries S. 59 ist der erste Beleg hierzu.

Stuttgart, ben 4 Junius 1782.

"Ich habe das Bergnugen, das ich ju Mannheim in vollen Bugen genoß, feit meiner Siehertunft durch die epidemische Krantheit gebußt, welche mich zu meinem unaussprechlichen Berdruß bis heute ganglich unfähig gemacht hat E. E. fur fo viele Achtung und Boflich= feit meine warmfte Dantfagung ju bezeigen. Und noch bereue ich beinahe die glucklichfte Reise meines Lebens, bie mich burch einen hochst widrigen Contragt meines Vaterlandes mit Mannheim schon so weit verleidet hat, daß mir Stuttgart und alle ichmabischen Scenen unerträglich und efelhaft werden. Unglücklicher fann bald niemand fenn, als ich. 3ch habe Gefühl genug fur meine traurige Situation, vielleicht auch Selbff: gefühl genug fur bas Berdienft eines beffern Schickfals, und fur beides nur - eine Aussicht.

"Danf ich mich Ifinen in die Arme worfen, pore trofflicher Dann ? Ich welf, wie fchnell fich for evelmulbines Gent entmittdet, wenn Mitleid und Menfehenliebe es amfforbern; ich weiß wie Rart Mer Denth ift. eine ichone That ju umernehmen, und wie worm Afre Eifer. fie sei vollenden. Meine nouen Areunde in Mannheim, von benen fie angebetet werben, baben es mir mit Enthilliebmbs vorher veftate aber es mar biefe Berficherung nicht nethig: ich habe felbit. Da ich bas Glad hatte, eine Ifrer Granben für mich ba misen . in Styrem offenen Anblick weit mehr getefen. Diefes macht mid nun auch fo breift mich Ihnen gang ju geben, mein ganges Schieffel in Shte Sande ju liefern, und von ihnen bas Gluck meines Lebens ju erwarten. Doch bin ich wenig ober nichts. In diefem Morben bes Geschmacks merbe ich emig nies mals gebeihen, wenn mid fonft gludlichere Sterne und ein griechisches Stima jum mahren Dichter ermarmen murben.

"Brauche ich mehr zu fagen, um von Deiberg alle Unterftubung ju erwarten? -

"E. Erc. haben mir alle Soffnung baju gemacht, und ich werde den Sandedruck, der Ihren Berfpruch versiegelte, ewig führlen; wenn Swe Ercellenz diese drei Ibeen goutiren, und in einem Schreiben an den Berzog Gebranch bewon machen, so stehe ich ziemlich für den Erfolg.

"Und nun wiederhole ich mit brennendem Bergen die Biece, die Gerte diefes gangen Briefe. Konnten

E. E. in das Innere meines Gemüthes sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, könnte ich Ihnen mit Jarben schilbern, wie sehr mein Geist unter dem Verstrießlichen meiner Lage sich sträubt — Sie wurden — ja ich weiß gewiß — Sie wurden eine Hulfe nicht verzögern, die durch einen oder zwei Briefe an den Herzog geschehen kann.

"Nochmals werfe ich mich in Ihre Arme, und wünsche nichts Anderes, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Eifer und mit einer perfonzlichen Dienstleistung die Verehrung bekräftigen zu tonnen, mit welcher ich mich und alles, was ich bin, für Sie aufzuopfern wünsche.

## E. E.

unterthaniger Schiller."

## Beilage.

"Sie schienen weniger Schwierigkeit in der Art mich ju employiren, als in dem Mittel, mich von hier weg zu bekommen, zu finden. Jenes steht ohnehin ganz bei Ihnen, allein zu diesem konnten Ihnen vielleicht folgende Ideen dienen.

1) Da im Ganzen genommen das Fach der Medisciner bei uns so sehr übersett ift, daß man froh ift, wenn durch Erledigung einer Stelle Plat für einen andern gemacht wird; so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht troben lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehees ganz durch seine willkürliche Gewalt, als ware

es sein eigenes Wert, und gereiche ihm jur Ehre. Daher wurden E. E. ihn von der Seite ungemein tiseln, wenn Sie in den Brief, den Sie ihm wegen mir schreiben, einsließen ließen, daß — Sie mich sur eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten und in seiner Atademie Erzogenen halten, und daß also durch diese Bocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Haupteomptiment gemacht wurde, als wurden ihre Producte von entschiedenen Kennern geschicht und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.

- 2) Bunsche ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim National = Theater ju Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin festsehen (der dann nach Ihrem Befehl verlängert werden kann), nach dessen Berfluß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Reise, als einer völligen Entschwähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh seyn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.
- 3) Burde es höchst nothwendig seyn, zu berühren, daß mir Mittel gemacht werden sollten, zu Mannheim zu prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da sortzusen. Dieser Artikel ist vorzüglich nöthig, damit man mich nicht, unter dem Vorwand für mein Wohl zu sorgen, cujonire und weniger fortlasse."

Alles, was auch ein Augen: ober Ohrenzeuge er:

So felte Berr Schwan als Buchanbter Schiller n nation an werden facte, fo office verwendete er fich bei bem bamaligen Jutenbanten bes Mannheimer Theaters. Baron von Dalberg, bamie biefes Stude Air die Buhne branchbar gemacht und aufgefahrt wer-Dem zufolge forderte Baron von Dalberg den fonne. den Dichter auf, wicht nur diefes Eranetfviel abananbern, fondern auch feine fünftigen Arbeiten får die Odomivielers Sefelifthaft in Dannbeim eingurichten. Schiffer williate um fo Heber in Diefen Borichlag, je entferner ber Beitpunkt war, in welchem eine feiner Dichtungen auf bem Theatet in Stuttgart batte aufgeführt worden tommen , indem bie Leiftungen bolltiben bloft gie Borftiche von Anfangern gelten founten.

Bor bem Jahr 1780 war nie ein ftehenbes deutsiches Theater in der Hauptstadt Wirtembergs. Was man daseibst vom Schaufptel kunte, waren die Opern und Ballete, welche früher, ganz auf herzogliche Kosten, von Italienern und Franzosen, und nachdem biese versabschiedet waren, von den männlichen und weiblichen Idglingen der Akademie, gleichfalls in italienischer und französischer Sprache gegeben wurden. In Mitte der siedziger Jahre kam Schikangen im Opernhause geben, sondern mußte seine Vertellungen im Opernhause geben, sondern mußte seine Operetten, Lust und Trauerspiele im Ballhause aufführen. Erst als die Idglinge der Ukademie mehr herangewachsen, und man sie — da sie doch einmal für das Schauspiel bestünner waren —

im Alemny erhalten wollte, gaben fie fo lange, bis ein weuch Theater gebaut wurde, die Woche einige deutsche Openitten in dem Openhause, für deren Gonus des Paritiens ein sem Openhause, für deren Gonus des Andrews ein sehr mößiges Einerietsgeid bezahlte. Und als die Keinere Theater fertig stand, wurden aufänglich michts als keiner, deutsche Open aufgeführt; was um so masselicher war, da sich unter allen, welche sich dem Theater gewidenet hatten, mer eine einzige Person fand, welche wahrhaft großes Talent, sowohl für komische als ernsthafte Danstellungen zeigte.

Diese war — herr halter, ein wahrer Sohn ber Natur. Ware ihm bamals bas Glutt geworden in einer undern Umgebung zu sepn, gute Vorbilder und Baispiele zu sehen, so hatte er einer der besten Schauspieler Doutschlands werden können, und sein Mante ware mit den Vorzäglichsten dieser Kunft zur gleich, genount morben.

Jo tiefer nun diese vaterländische Schaublihne unter dem Ideale stand, das Schillern von einem guten,
besonders aber tragischen Schauspiel vorschwebte, um
so lebhaster ergriff er den Runsching, sein. Suick-für
sine Sühn: zu benrbeiten, die nicht nur einen sehr
geoßen Auf hatte, sondern sich auch um so mehr als
die erste in Dentschand achten durfte, da fast alle ihre
Mitglieder in der Schule von Ethos gebilder waren.
Art all dem Eiser, den Ingend und Segeisterung zur
Erreichung eines Zwertes, der für ihn das höchste seiner Walnsche war, wur immer hervorbringen können,
ging Schiller an die Umaeheimung seines Trauersviels.

die er fich weniger fewer bachte, als er in ber Rolae Denn, mare es ihm auch leicht geworben. feis nen hohen, bichterischen Alug ben Schranten ber Babne und den Korderungen des Onblicums gemaf einmrichten; ober hatte er auch ohne Bebauern manche Brenen und Stellen aufgeopfert, die er und feine Rreunde febr boch geschäft hatten, fo raubten ihm feine Berufegeschäfte ben ungehinderten Gebrauch ber Beit, fo wie Die nothige Stimmung, die eine folche Arbeit erfor-Seinem gangen Befen, bas nicht ben min= beften 3mang ertragen tonnte, mar bas im= mermabrende Einerlei ber Lazarethbesuche, und eben fo bas tagliche und genaue Erscheinen auf ber Bachtparade, um feinem General ben Rapport über bie Rranten abzustatten, im hochsten Grad juwiber. Die unpoetische Uniform, aus einem blauen Rod mit ichmargem Sammtfragen, weißen Beintleibern, fteifem But und einem Degen ohne Quafte, beftebend. sah er als ein Abzeichen an, das ihn unabidssig an die Subordination erinnern folle. Am harteften fiel ibm jedoch, daß er ohne ausdruckliche Erlaubnif feines Benerals fich nicht aus ber Stadt entfernen, und feine nur eine Stunde von Stuttgart mobnenden Eltern und Geschwister besuchen durfte. In feiner ichonften Jugendgeit mußte er biefen Umgang meiftens nur auf fchrift: liche Unterhaltung beschränken, und jest, ba er fic frei glauben burfte, war es ihm um fo fcmerglicher, ben Befuch feiner nachsten Angehörigen von ber Laune feines Chefs erbitten ju muffen.

Die gange Familie fand fich durch seine Anstellung als Regimentsarzt getäuscht, indem sie, als der Sohn seiner Reigung zur Theologie entsagen mußte, auf das von dem Herzog gegebene Versprechen fest baute, daß er ihn für die gemachte Ausopferung auf die vortheils hafteste Art schablos halten würde.

Reboch mußten alle fich fugen; und bem Sohne bfieb nur ber Eroft; ben er in feinen bichterischen Bea fchaftigungen fand, und nebenbei bie Aussicht, fich dadurch im Auslande befannt, und feinen Birfungstreis bedeutender zu machen. Er ichrieb baber auch an Bieland, den er nicht allein wegen feiner Bielfeitigfeit, fondern vorzäglich wegen der hohen Bollendung feiner Dichtungen außerordentlich boch ichatte, und war übergludlich, ale er von diefem großen Mann eine Antwert erhielt. die nicht nur das Ungewöhnliche und Seltene ber fruhzeitigen Leiftungen Schillers in vollem Dag anertannte, fondern auch überhaupt fehr geifts reich und ichmeichelhaft mar. Anr die Krennde von Schiller, die an allem, was ihn betraf, mit dem warmften Eifer Antheil nahmen, mar es eine Art von Jest diefen Brief ju lefen; sowohl die schone, reine Schrift, als die fliegende Schreibart ju bewundern, und fich über beffen Inhalt ju befprechen. Mit Stolk hoben fie es heraus, daß ber Sanger bes Mafarion auch ein Schwabe fen, und von diefem Schwaben die Sprache der Gragien der feinsten, gebildeften Belt vorgetragen werbe.

Aehnliche Ermunterungen vom Auslande, nebft dem

Drange, die Geschöpfe seiner Einbitdungstrafe verwirklicht ju sehen, stärkten den Muth des jungen Dichters, und erhoben ihn über die Widerwärtigkeiten,
welche ihm seine Lage täglich verursachte. Außer den
vielen Unterbrechungen aber, die ihm sein Stand zur Pflicht machte, waren auch die Einwürse des Baron
Dalberg nichts weniger als dazu geeignet, ihn bei
guter Laune für seine Arbeit zu erhalten, und man
darf sich daher auch nicht wundern, daß er zur
Umschmelzung seines Schausptels so viele Monate
brauchte, als es bei minderer Störung Wachen bedurft
hätte.

Er befiegte jeboch alle Schwierigteiten, fo fehr fich auch fein ganges Befen aufangs bagegen ftraubte, und fühlte fich wie von der schwerften Laft erleichtert, als er fein Manufcripe fur fertig halten und nach Mannbeim abfenden tonnte. Um aber bem Lefer das Belagte anschaulicher ju machen, fen es erlaubt einen Theil des Schreibens, welches die Umarbeitung begleis tate, aus ben, bei D. R. Marr in Rarleruhe erschienenen Briefen Schillers an Baron Dalberg bier einzurucken, indem es jur Beftatigung bes Obigen bient, und jugleich ben Beweis liefert, wie ftreng und mit wie wenig Schonung er bei der Abanderung verfuhr. Selten wird mohl ein Dichter bei feinem erften Berte fcon alles für so wichtig angesehen, ober so fcharf beurtheilt haben, als es hier von einem zwei und amangigidhrigen Jungling geschehen ift.

Stuttgart ben a Detgber 4781.

"Dier enfcheint endlich ber verforene Cobn. aber bie umgeschmolzenen Rauber. Ereilich habe ich midt auf dem Termin, den ich felbit feftigte, Mart aebalten, aber es bedarf nur eines flücheigen Blicks iber Die Menas und Bichtiefeit ber getroffenen Beranderuttees, mich gandlich zu entschriftigen. tommt noch. daß eine Rubrevidemie in meinem Meaiments-Razareth mich von meinen otiis postieis sehr oft abrief. Mady vollendeten Apbeit barf ich Sie verfichern, bag ich mit weniger Anftrengung bes Geiftes und gewiß mit noch weit mehr Berandgen ein neuss Beut, ja festeft ein Meifterftuck schaffen wollte, als mich der unn gethanen Arbeit nochmols untergiehen. ---Dier mußte ich Sehlern abhelfen, die in der Grundlage Des Stilds ichen nethwendig wurseln, bier mußte ich an fich gute Rige ben Grangen ber Babne, bem Gigenfinn bes Darterre, dem Unverftand ber Gallerie. ober fonft leibigen Conventionen aufonfern, und einem fo durchdningenden Renger, wie ich in Ihnen zu vercheen meif, mirb es nicht unbefanne fenn fumen, bag es, wie in ber Ratur fo auf ber Bufne, fur Eine Sibes, Gine Empfindeng, auch nur Ginen Musbend, Gin Colonit gibt. Gine Beranderung, Die ich in einem Charaftering vormehme, gibt oft bem gangen Charaf: ter, und falglich auch feinen Sandlungen und ber auf biefen Sandlungen rubenden Mechanit bes Studs eine andere Bendung. Alfo Bermann. Biederum fteben bie Rauber im Original unter fich in lebhaftem Contraft, und gewiß wird ein jeder Dube haben, vier ' ober funf Rauber contraftiren ju laffen, ohne in einem von ihnen gegen die Delicateffe des Schauplages angu-Als ich es anfangs bachte, und ben Plan bei mir entwarf, bacht' ich mir die theatralische Dar-Daber tam's, bag Rrang als ein ftellung hinmeg. raisonnirender Bosewicht angeledt worden; eine Anlage, bie, fo gewiß fie den dentenden Lefer befriedigen mirb, so gewiß den Zuschauer, der vor fich nicht philosophirt, fondern gehandelt haben will, ermiden und verdrießen In der veranderten Auflage konnte ich diefen Grundriß nicht übern Saufen werfen, ohne badurch ber gangen Defonomie bes Studes einen Stoß ju geben; ich febe alfo mit ziemlicher Bahricheinlichkeit voraus, daß Frang, wenn er nun auf der Bubne ericeinen wird, die Rolle nicht frielen werde, die er beim Lefen gespielt hat. Dazu tommt noch, baf ber binreifenbe Strom der Sandlung den Zuschauer an den feinen Ruancen vorüberreißt, und ihn alfo menigftens um ben dritten Theil des gangen Charafters bringt. Rauber Moor, wenn er, wie ich jum voraus verficherte, feinen Dann unter ben Sh. Ochaufpielern findet, durfte auf bem Schauplas Epoche machen; einige wenige Speculationen, Die aber auch als unentbehrliche Karben in bem gangen Bemalbe fpielen, wege gerechnet, ift er gang handlung, gang anschauliches Spiegelberg, Schweizer, hermann zc. find Leben. im eigentlichften Berftande Menfchen fur ben Schaus plat; weniger Amalie und ber Bater.

Ich hobe schriftliche, mindliche und gedruckte Rescensionen zu benußen gesucht. Man hat mehr von mir gefordert, als ich leisten konnte, denn nur dem Versfasser eines Stucks, zumal, wenn er selbst noch Versbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra volltommen. Die Verbesserungen sind wichtig, verschiedene Scenen ganz neu, und meiner Meinung nach, das ganze Stuck werth — — — — — —

Rrang ift ber Menfcheit etwas naber gebracht, aber ber Beg baju ift etwas feltsam. Gine Scene, wie feine Berurtheilung im fünften Act, ift meines Biffens auf teinem Schauplas erlebt, eben fo wenig als Amatiens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Rata: frophe des Stude baucht mir nun die Rrone beffelben au fenn. Moor fpielt feine Rolle gang aus, und ich wette, daß man ihn nicht in bem Augenblick vergeffen wird, als der Borhang der Buhne gefallen ift. Wenn bas Stud ju groß fenn follte, fo fteht es in ber Billfur des Theaters Rasonnements abzufurgen, oder hie und da etwas unbeschadet des gangen Gindrucks hinmeg zu thun. Aber bamiber protestire ich hoflich, bag beim Drucken etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine auten Grunde zu allem, was ich ftehen ließ, und so weit geht meine Machgiebigkeit-gegen die Buhne nicht, daß ich Bucken laffe und Charaftere der Menfch: beit für die Bequemlichfeit ber Spieler verftummle."-

Rr. Schiller, R. Medicus.

Es marbe bie vorgeftedten Grangen biefer Schrift aberichreiten, wenn auch bie folgenben Briefe, welche die Ginmurfe des Kreiberen von Dalberg miberlenen folleen, hier angeführt wurden. Mur fo viel fer noch bierüber gefagt, bag, fo febr aud Schiller ben Zug in bem Charafter Carl Moord, Die Geliebte mit feis ner Sand ju tobten, gis wesentlich jur gangen Rolle, ja als eine positive Schonheit berfelben betrachtete, fein Begner bavon nicht abjubringen war, baf Amalie fich felbft mit bem Dold erfteden maffe. Der andere Dunft, Die Rauber in Die Reiten Maris milians bes Erften ju verfeben, und in alsbeutider Rietbung fpielen an faffen, machte ber theatraitiden Birfung gar feinen Gintrag, indem die Sandlung gu febr binrif . um Bergleichungen swifchen ber Gprache und dem Coftum angollen su tonnen, und damale nur außepft wenige ber Rritif, fonbern nur bes Eindrucks wegen, ben bas Befebene bei ihnen juruck laffen folite, das Schaufpiel befuchten.

Mannheim entgegen sah, und in welcher Spanaung er die Zeit zubrachte, welche zu den Vorbereitungen, den Proben erforderlich war, mag wohl nur der am richtigften beurtheilen, der als Dichter oder Contunstier sich zum ersten mat in gleichem Sall besindet. Er selbst sagt hierüber in einem der folgenden Griefe (S. 42): "Auf meinen Rauber Moor bin ich im "höchsten Grad begierig, und von Herrn Voc. der "ihn ja vorstellen soll, höre ich nichts als Sutes.

"Ich freue mich wirklich barauf, wie ein Kind." Ferner: "Ich glaube meine ganze bramatische West "wird dabei aufwachen, und im Ganzen einen größern "Schwung geben; denn es ist das erstemal in meinem "Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören "werde."

Enblich tam auch ber fo heftig gewünschte und erfehnte Lag heran, wo er feinen verlornen Oohn, wie er anfangs bie Rauber benennen wollte, in der Mitte Januars 1782, auf dem Theater in Mannheim barftellen fah. Aus der gangen Umgegend, von Seibelberg, Darmftabt, Frankfurt, Maing, Borme, Opeier w. waren bie Leute ju Rog und ju Bagen berbei geftebmt, um biefes beruchtigte Stud, bas eine außerorbentliche Dublicitat erlangt hatte, von Runfttern aufführen ju feben, die auch unbedeutende Rollen mit taufchender Bahrheit gaben, und nun hier um fo ftatter wirfen tonnten, je gebrangter bie Oprache. ie neuer die Ausbrucke, je ungeheuerer und ichrecklicher die Gegenkande maren, welche bem Buschauer vorge-Abrt merben follten. Der fleine Raum des Saufes nothigte biejenigen, welchen nicht bas Glud zu Theil wurde eine Loge ju erhalten, ihre Sibe icon Mittags um ein Uhr ju fuchen, und gebulbig ju marten, bis um funf Ube endlich ber Borhang aufrollte. Beranderung ber Couliffen leichter gu bewertstelligen, machte man aus funf Acten beren feche, welche von funf Uhr bis nach geby Uhr dauerten. Die erften drei Aete machten die Bielung nicht, die man im Lefen

davon erwartete; aber die letten brei enthielten alles, um auch die gespanntesten Forderungen ju besfriedigen.

Bier der beften Schauspieler, welche Deutschland bamals hatte, wendeten alles an, mas Runft und Bes geifferung barbieten, um bie Dichtung auf bas voll= tommenfte und lebendiafte barguftellen. Bod als Carl Moor war vortrefflich, was Declamation, Barme bes Befühls und den Ausbruck überhaupt betraf. feine fleine, unterfette Rique ftorte anfangs, bis ber Bufchauer von dem Feuer bes Spiels fortgeriffen, auch Beil als Schweißer ließ nichts ju diese veraak. munichen übrig; fo wie auch Rofinsty durch bie paffende Perfonlichfeit bes herrn Bed febr gewann. die Art aber wie Iffland die Rolle des Frang Moor nicht nur durchgebacht, sondern dergestalt in fich auf= genommen hatte, daß fie mit feiner Perfon eins und daffelbe ichien, ragte er über alle hinaus, und brachte eine nicht ju beschreibende Wirkung hervor, indem teine feiner Rollen, welche er fruber und bann auch fvåter gab, ihm bie Belegenheit verschaffen tonnte, bas Bemuth bis in feine innerften Tiefen fo ju erfchuttern, wie es bei der Darftellung des Frang Moor moglich Bermalmend für ben Buschauer mar besonders Die Ocene, in welcher er feinen Traum von bem jungften Bericht ergablte, mit aller Geelenangft bie Borte "richtet einer über ben Sternen? Rein! Rein! und bei dem gitternd und nur halblaut gesprochenen in fich gepreßten Borte, Sa! Sa!

— Die Lampe in der Sand, welche sein geisterbleiches Gesicht erlenchtete — jusammensant. Damals war If siand 26 Jahre alt, von Körper sehr schmächtig, im Gesicht etwas blaß und mager. Dieser Jugend ungeachtet war fein Spiel auch in den kleinsten Schattrungen so durchgefahrt, daß es ein nicht zu vertils gendes Bild in jedem Auge, das ihn sah, zurudließ.

Belde Birtung die Borstellung der Räuber auf den Dichter derselben hervorbrachte, davon haben wir noch ein Zengniß in dem Brief an Baron Dalberg vom 17 Jänner 1782, wo er schreibt: "Beobachtet habe ich sehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst eis nen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen 2c."

Daß auch ihn selbst das Spiel von Iffland überraschte, bezeugt er in demselben Briefe mit Folgendem:
"Dieses einzige gestehe ich, daß die Rolle Franzens,
die ich als die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung (welche nicht gering war) vortrefflich geslang." Schiller hatte sich, ohne Urlaub von seinem Regimentschef zu nehmen, aus Stuttgart entfernt, um sein Schauspiel zu sehen; es wußten daher auch nur einige um seine Abwesenheit, und sie blieb für dießmal verborgen. Aber die Heiterkeit, welche vor der Abreise sein ganzes Wesen beseelt hatte, war nach seiner Rücksehr saft ganz verschwunden; denn so heftig er die Stunden des schöpfenischen Genusies herbei gewünsche hatte, fo misvergnagt war er nun, bag er feine mebicinifchen Amtsaeldafte wieber vornehmen und fich ber militarischen Orbnung fügen mußte, ba ibm jest wicht nur ber Ausspruch ber Renner, ber fitemifde Beifall bes Dublicums, fondern haupefachtich fein eige nes Urtheil die Ueberzeugung verschafft hatten, baf er jum Dichter, befonbers aber jum Och aufpiel: Dichter geboren fen, und baff er bierin eine Stufe erreichen konne, die noch keiner seiner Mation vor ihm erfliegen. Stebe Beichaftigung, die er nun unternehmen mußte, machte ibn mismuthia, und er achtete bie Reit, die er barauf vermenden mufte, als verichwendet. Es bedurfte mirtlich auch einiger Bochen, bis fein aufgeregtes Gemuth fich wieder in bie vorigen Berhaltniffe finden tonnte, und als er etwas rubiger geworden mar, brutete feine Einbildungstraft fogleich wieder über neuen Sujets, Die als Schaufpiele bearbeitet werben fonnten.

Unter mehreren, die aufgenommen und wieder vereworfen wurden, blieben Conradin von Schwaben und die Verschwörung des Lieber zu Genua diesenigen, welche ihm am meisten zusagten. Endich wählte er letteres, und zwar nicht allein wegen des Umsspruchs von J. J. Nousseu, daß der Charateter des Lieber einer der merkwürdigsten sen, welche die Geschichte aufzuweisen habe; sondern auch, weil er dei dem Durchdenken des Planes fand, daß diese Handlung der meisten und wirksamsten Werwicklungen fähig sen. Gebald sein Entschiuß hier-

åber fet fant, madte er fich mit allem, mas auf Stalion, die demaline Boit, fo wie auf ben Ort, wo bein Solb battbein follte, Begiebinten batte, mit größter Emfatrit befannt, befuchte fleiftig bie Bibliothet, ins und notirte alles, was buhin einfching, und als er enblich ben Dien im Gebichtnif ganglich entworfen batte, febrieb er ben Imhalt ber Mete und Auftritte in beefelben Gebunna wie fie folgen follten, aber fo berg und troden nieber, als ob es eine Unteitung für ben Conliffen Director werben follte. Rach Luft und ganne arbeitete er bann bie einzelnen Anftvitte und Monotout and, mi deven Mitthellung und Besprechung iffen aber ein Freund, von beffen Empfanglichfeit und warmer Theilnahme er die liebergengung batte, um fo mehr unenebehelich war, ba er auch bei feinen theinern Sebichen es fehr lichte folde vorgulefen, um bas bithserifche Bergningen doppett ju genießen, wenn er feine Gebanten und Empfindungen im Bubbrer fich abipie æin fab.

Diefe angenehmen Besthäftigungen, welche ben eblen Ingling für alles schablos hielben, was er an Sceiheit ober smiligem Bebensgenuf entbehren mußte, wurden aber auf eine fehr niederschlagende Art durch emas gestiet, was wohl als die erfte Bevanlaffung ju dem unregelmäßigen Austritt Schillers aus des herzogs Biensten angesehen werden kann. Die Sache war folgende:

In ben beiben wiften Ansgaben ber Mauber, in fer witten Sone bes queiten Steb, befindet fich sine

Rebe bes Opiegelberg, welche einen Being auf Graubunden bat, und bie einen Bunbner fo febr aufreitte, baf er eine Bertheibigung feines Baterlandes in ben Samburger Correspondenten einruden lief. Bahrscheinlich ware diese Protestation ohne alle Rolgen geblieben, wenn nicht die Zeitung als eine Untlage gegen Schiller bem Bergog vor Augen gelegt worben Diefer war um fo mehr über diefe offentliche Ruae aufaebracht, indem berjenige, gegen ben fie get richtet worben, nicht nur in feinen Dieuften ftanb, fondern auch einer ber ausgezeichnetsten Zbalinge feiner, mit fo vieler Dube und Aufmerksamteit gevflenten Atademie mar. Er erließ daber an Schiller fogleich die Beifung, fich ju vertheidigen, fo wie ben Befehl, alles meitere in Drudaeben feiner Odriften, wenn es nicht medicinische mas ren, ju unterlaffen, und fich aller Berbinbung mit bem Ausland ju enthalten.

Schiller beantwortete die Anklage damit, daß er die mißfällige Rede nicht als eine Behauptung aufgezgestellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdruck einem Räuber, und zwar dem schlechkesten von allen, in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Bolksfage nachgeschrieben, die er von früher Jugend an gehört.

Bar ber ftrenge Berweis und bas Diffallen feis nes Fürsten, bas er auf eine so zufällige und ganz unschulbige Art sich zugezogen, schon im höchsten Grab unangenehm für Schiller, so mußte ber harre Befehl - fid blog auf feinen Beruf als Argt und auf bie Stabt, worin er lebte, einfchranten su follen - noch fdmerglicher für ihn fenn, indem es ibm unmaglich fiel, ben Sana, welchen er für bie Dichtung hatte, ju unterbruden, und fich in einer Wiffenschaft auszuzeichnen, die er nur aus Rurcht vor der Unanade des Bergogs ergriffen, und der er feine Bieblingeneigung, ben erften Borfat feiner Rinberjahre aufgeopfert batte. Durch das Berbot, fich in irgend eine Berbindung mit bem Ausland einzulaffen, war ihm iebe Moalichfeit jur Berbefferung feiner Umftanbe ebgefdmitten . und felbit bie theinlichten Spraen . Die barteften Entfagungen hatten es nicht bewirten tonnen. mit einer fo geringen Befoldung auszureichen. Berfprechen, welches ber Bergog bei ber Aufnahme Shillers in die Atademie feinen Eltern gegeben batte, war fo wenig erfüllt worden, daß fein Gehalt als De gimentsargt taum bemjenigen eines Pfarrvicars gleich tam, und burch ben Aufwand fur Equipirung, für Randesmäßiges Ericheinen, beinahe auf nichts berah gebracht wurde.

Bas aber gewöhntiche Menfchen niederbeugt, was ihnen Geift und Glieber erschlafft, hebt den Muth der Starten, der Kraftvollen nur um fo höher. Doch in den Junglingsjahren bewährte sich jest Schiller als einen Mann, der sich durch keine Biberwartigkeiten aus seiner Bahn bringen läßt, sondern raftlos das vorgesteckte Biel verfolgt. Anstatt sich in nuslosen Rlagen auszulaffen, arbeitete er nur um defte eifriger an soie

spinsm Firsco, den er als einen neuen Deinl zwe Oprengung seines Gefängnisses betrachtete, und in dessen Ausacheitung er all das Milde, Robe, was ihm bei den Räubern zum Mormurf gemacht wurde, zu vermeiben suchte.

Eine widerliche Unterbrochung feiner bramatificen Arbeiten murbe burch die Differtation veraniafit, weiche er in bielem Erdbiebr einreichen mußte, um auf ber haben Carisiaule (welchen Titel man die chemolias Militarefademie erhalten hatte) ben Grab eines Dats bare ber Mobicin ju enhalten. Diefer Abrusichfeit tonnte er fich fcon barum nicht entgieben, weil ber Bengog feine nene Univerfitat mit eiferschebtiger Liebe pflegte, und barauf besonders fab, baf bieienigen, melde er ertieben laffen, vor den Angen der Welt fich als der Anstalt vollfommen würdie zeigen folleen. Auch mar Schiller, mas feine Studien betraf, einer ber hervorstedendsten Abelinge in der Afabemie, meliwenen er nicht nur von seinem Aftrften, sondern auch von feinen Lehrern, wie ichen oben erwähnt, wontenlich gelobt und geachtet wurde.

Ueberdieß wurde es dem Gerzog weit mahr als seis vom Zögling unangenehm gewesen senn, wenn der junge Arzt bloß darum, weil er den Docwechnt nicht genoms man, van den Collegen seiner Annk Schwierigkeiten oder weniger Achtung erfahren hatte.

Daß Schiller felbst gegen diese Shre im hochfun Brad gleichgultig mar, außerte er oft und ftart genng gegen seine Freunde, und wer daran noch zweisein konnte,

fimdet soine unverhohlene Acufierung hieraber in dem Brief an Baron Datberg vom Isten April 1782 S. 52, wo er fagt:

"Meine gegenwärtige Lage nöthigt mich den Gradum eines Doctors der Medicin in der hiefigen Carlsschule anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicis mische Dissertation schreiben, und in das Gebiet meis mer handwerts-Wissenschaft noch einmal zurückfreisen. Freilich werde ich von dem milden himmelsstrich des Pindus einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trockenen, terminologischen Kunst machen mussen; allein, was seyn muß zieht nicht erst die Laune und Lieblingeneigung zu Rath. Bielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je länger ich von ihr geschieden war; vielleicht finde ich dann im Schos der schweiß."

(Sollte ein Arst diese Aeußerungen verdammen wollen, so moge er sich erimern, daß es in Schillers Bebicht "die Theilung der Erbe" nur ber Dichter ausschließend ift, ju welchem Jupiter fagt:

Billft bu in meinem Simmel mit mir leben, Go oft bu tommft, er foll bir offen fenn.)

Mittlerweile wurden in Mannheim die Rauber fohr oft, mit demfelben Zulauf, mit dem gleichen Beifall wie das erstemal gogeben, und es war nichts natürlicher, als daß der Auf von der ungeheuren Birtung biefes Stucks, so wie von der meisterhaften Darstellung bessehen, and nach Stuttgart gelangte, und dort in

ben meiften Gefellschaften, befonders aber in ben 11ms gebungen bes Dichters, vielen Stoff jum Sprechen Man darf sich daher auch nicht wundern, daß Schiller ben oftern Bunfchen und bringenben Bitten einiger Freundinnen und Kreunde nachaab, eine turge Reise des Bergogs ju benuben, und mahrend beffen Abwesenheit, ohne Urlaub zu nehmen, mit ihnen nach Mannheim ju geben, und bafelbit im Bieberfeben feines Schauspiels feinen eigenen Benuß burch bas Mitgefühl feiner Reifegefahrten zu erboben. willigte nur ju gern ein, und fcbrieb nach Dann= beim um die Aufführung ber Rauber auf einen be= fimmten Tag ju erbitten, mas ihm auch von ber Intendang fehr leicht gewährt murbe. Aber bei ber Ans schauung beffen, mas er mit feinen erften, jugenblichen Rraften ichon geleistet, mar auch der Gedante unabmeislich, wie Bieles, wie Großes er noch wurde leiften tonnen, wenn diese Rrafte nicht eingeengt ober gefeffelt maren, fondern freien, ungemeffenen Spiels Gine Idee, die burch feine raum erhalten fonnten. enthufiastischen Begleiter um fo mehr angefeuert und unterhalten murde, je tiefer die Eindrace maren, welche bie erschutternden Ocenen bei ihnen guruckgelaffen hatten.

Bei seiner ersten heimlichen Reise hatte er nur bie einzige Sorge, daß sie verschwiegen bleiben möchte. Auf die zweite nahm er schon, außer dieser Sorge, das beschränkende Berbot mit, seine dichterischen Arbeiten bekannt zu machen, nebst dem strengen Befehl fich das

Unsland als für ihn gar nicht vorhanden, benten ju muffen. Er tam baber auch außerft mißmuthia und niebergeschlagen wieber nach Stuttgart gurud, eben jo verftimmt burch die Betrachtungen aber fein Berhaltniß, als leidend durch die Rrant: beit, welche er mitbrachte. (Diese Rrantheit, welche burch gang Europa manderte, bestand in einem außerorbentlich heftigen Schnupfen und Ratarth, ben man ruffifche Grippe ober Influenga nannte, und ber fo ichnell anftedend war, baß ber Berfaffer biefes, als er Schillern einige Stunden nach beffen Untunft umarmt batte, nach wenigen Minuten icon, von Rieberschauern befallen murde, die fo ftart maren, baß er sogleich nach Sause eilen mußte.)

Schiller außerte fich gegen einen feiner inngern Areunde, dem er vollig vertrauen durfte, gang unverhohlen, mit welchem Biberwillen er fich Stuttgart genahert habe - wie ihm bier nun alles boppelt laftig und peinlich fenn muffe, indem er in Mannheim eine fo glanzende Aufnahme erfahren, wo hingegen er hier taum beachtet werbe und nur unter Druck und Berboten leben tonne - bag ihm nicht nur von feinen Bewunderern, fondern von Baron Dalbera felbft die hoffnung gemacht worden, ihn gang nach Mannheim gieben ju wollen, und er nicht zweifle, es werde alles Mogliche angewendet werden, um ihn von feinen Reffein ju befreien. Sollte biefes nicht gelingen, fo werbe er nothgedrungen, wolle er anders hier nicht ju Grunde geben, einen verzweifelten Schiller's Flucht pon Stuttgart.

4

Schritt thun muffen. Er nahm sich vor, so wie er nur den Kopf wieder beisammen habe, sogleich nach Mannheim ju schreiben, damit unverweilt alles geschehe, was seine Erlösung bewirten tonne. Es ist ein Gluck für den Verfasser, daß Baron Dalberg alle Briefe von Schiller an ihn so sorgsfältig aufgehoben, und daß sie durch den Druck betannt geworden sind, indem sonst manches, was jest und in der Folge vorkommt, als Anschuldigung oder bloße Meinung erklart, und unser Dichter weit weniger gestechtsertiget werden könnte, als es nun durch diese Beweise möglich ist. Der folgende Brief S. 59 ist der erste Beleg hierzu.

Stuttgart, ben 4 Junius 1782.

"Ich habe das Vergnügen, das ich ju Mannheim in vollen Zügen genoß, seit meiner hieherkunft durch die epidemische Krankheit gedüßt, welche mich zu meinem unaussprechlichen Verdruß bis heute gänzlich unfähig gemacht hat E. E. für so viele Achtung und Höflickteit meine wärmste Dankfagung zu bezeigen. Und noch bereue ich beinahe die glücklichste Reise meines Lebens, die mich durch einen höchst widrigen Contrast meines Vaterlandes mit Mannheim schon so weit verleidet hat, daß mir Stuttgart und alle schwäbischen Scenepunerträglich und ekelhaft werden. Unglücklicher kann bald niemand seyn, als ich. Ich habe Gesühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Selbsigefühl genug für das Verdienst eines bessern Schickslaß, und für beides nur — eine Aussicht.

"Danf ich mich Ifinen in die Arme worfen, word grafflicher Mann? Rich welf, wie feinell fich for evelmulbines Gent etimitibet, wenn Mitteib und Menfchen: liebe es auffordern; ich weiß wie fart 36r Wenth ift, eine icone That ju unternehmen, und wie worm Ihr Eifer, fie sei pollenden. Moine nous Areunde in Mannheim, von benen fie angebetet werben, biben es mir mit Enshusiasmus vorher gefagt; aber is war biefe Berficherung nicht nochig: ich habe felbft. Da ich bas Glack hatte, eine Ihrer Stuttben fur mich ju nuben, in Ihrem offenen Unblick webt mehr getefen. Dieses macht mid nun and fo breift mich Ihnen gang ju geben, mein ganges Schiefful in Ihte Sande zu liefern, und von ihnen bas Glud meines Lebens zu erwarten. Doch bin ich menig ober nichts. In diesem Morden bes Geschmacks werbe ich emig nies mals gedeihen, wenn mid fonft gludlichere Sterne und ein griechisches Riema jum mahren Dichter ermarmen murben.

"Brauche ich mehr zu fagen, um von Dalberg alle Unterftugung ju erwarten? --

"E. Erc. haben mir alle Goffnung baju gemacht, und ich werde den Sandebrud, der Ihren Berfpruch versiegelte, ewig fühlen; wenn Eme Ercellenz diese brei Ibeen goutiren, und in einem Schreiben an den Bergog Gebrauch bavon machen, so stehe ich ziemlich für den Erfolg.

"Und nun wiederhole ich mit brennendem Bergen die Bitte, die Gente biefes gangen Briefe. Konnten

E. E. in das Innere meines Gemüthes sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, könnte ich Ihnen mit Jarben schilbern, wie sehr mein Geist unter dem Berstrießlichen meiner Lage sich sträubt — Sie wurden — ja ich weiß gewiß — Sie wurden eine Hulfe nicht verzögern, die durch einen oder zwei Briese an den Herzog geschehen kann.

"Nochmals werfe ich mich in Ihre Arme, und wunsche nichts Anderes, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Eifer und mit einer personlichen Dienstleistung die Verehrung beträftigen zu können, mit welcher ich mich und alles, was ich bin, für Sie aufzuopfern wünsche.

## E. E.

unterthaniger Schiller."

## Beilage.

"Sie schienen weniger Schwierigkeit in der Art mich ju employiren, als in dem Mittel, mich von hier weg zu bekommen, zu finden. Jenes steht ohnehin ganz bei Ihnen, allein zu diesem könnten Ihnen vielleicht folgende Ideen dienen.

1) Da im Ganzen genommen das Fach der Medisciner bei uns so sehr'idbersett ift, daß man froh ist, wenn durch Erledigung einer Stelle Platz für einen andern gemacht wird; so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht troten lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehees ganz durch seine willkürliche Gewalt, als ware

es sein eigenes Wert, und gereiche ihm jur Shre. Daher wurden E. E. ihn von der Seite ungemein tigeln, wenn Sie in den Brief, den Sie ihm wegen mir schreiben, einstegen ließen, daß — Sie mich sur eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten und in seiner Akademie Erzogenen halten, und daß also durch diese Wocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Haupteompliment gemacht würde, als würden ihre Producte von entschiedenen Kennern geschacht und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.

- 2) Wünsche ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim National=Theater ju Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin festsehen (ber dann nach Ihrem Befiehl verlangert werden kann), nach dessen Berfluß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Neise, als einer völligen Entschwähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh seyn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.
- 3) Burde es höchst nothwendig seyn, zu berühren, daß mir Mittel gemacht werden sollten, zu Mannheim zu prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da fortz zusehen. Dieser Artikel ist vorzüglich nothig, damit man mich nicht, unter dem Vorwand für mein Wohl zu sorgen, cujonire und weniger fortlasse."

Alles, was auch ein Augen : ober Ohrenzeuge er-

jahien fongte, man nicht im Gegube, bie trausigen Empfindungen bes annen Junglings über feine im Anmende Lage ftarter und mahren zu fcbilbern, ads en as felbft in biefem Briefe gathan.

Dast er die Bitte nicht auss Gerathewahl, samdern durch Ausmunterung von Leuten gathan, die
ihre Gemähnung für sahr leicht und unsehlber hieltenerhellt aus der Stelle: "ich meiße wie sank Ihr Muth ist, eine schine That zu undernrhmen, und wie
waym ihr Eifer ist, sie zu vollenden. Reine neuen
Freunde in Mannheim haben es mir mit Enchassams vorhergesagt 2c. 2c." und die salgende "E. Erc. haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werde den Händebruck, der Ihren Verspruch bestegelte, ewig fühlen 2c." beweist auf das deutlichste, dass Baron Dalberg selbst ihm das Wort gab, sich für ihn bei seinem Fürsten zu verwenden.

Die drei Vorschläge, welche in der Beilage enthale ten sind, waren ganz auf die genaue Kennenis vom Charakter des Herzogs berechnet, indem er einen sehr verzeihlichen Stolz darein sehte, daß durch seine Färsorge und Leitung schon so viele talentvolle Jungtinge aus seiner Akademie hervorgegangen, und er auch ein sehr großer Liebhaber des Theaters, so wie einer der seinsten Kenner seiner Zeit war, der es schon darum nicht ungern sehen konnte, wenn sich unter seinen Zöglingen gute Dichter fanden, weil alle Jahre am Geburtsseste der Grafin von Hohenheim (später Gemachlin des Herzogs) Gelegenheietsticke mie geofer Beierlichkeir und bem größten Aufwande gegeben murben, bei welchen sowohl das Gedicht als auch die Musik von Cleven verfaßt waren.

Der britte Punkt beweist weit mehr für die mahrhaft väterliche Sorge, welche der Herzog für das
Wohl derer hatte, die er erziehen ließ, als alles, was
man dafür anführen konnte, und es läßt sich nicht im
geringsten zweifeln, daß wenn Baron Dalberg unter
ben ihm angezeigten Bedingungen versucht hätte,
ben jungen Dichter von Stuttgart nach Mannheim zu
ziehen, sein Kürst ohne Anstand — gewiß aber mit
ber Anempsehlung, für Schiller alle Sorge zu tragen
— das Sesuch bewilligt haben würde.

Schiller nahrte anfange bie beften Soffnungen, baß er nun bald aus feiner verbrieflichen Lage befreit fenn murbe. 218 aber nach Verlauf mehrerer Bochen nichts geschah, war es ihm um fo fcmerglicher, feine bringende, flebenbe Bitte umfonft gethan ju haben und fich ohne alle aufere Bulfe ju feben. Allein er ließ beffen ungeachtet ben Duth nicht finten, fondern arbeitete nur um fo eifriger an feinem Fiesco, mas allein im Stande mar, ihn wenigftens zeitweise feinen Buftand ver geffen zu machen. Aber die Kreundinnen bes Dichtere hatten nicht vergeffen, bag fie in feiner Befellich aft ju Mannheim die Rauber hatten aufführen sehen, und konnten bem Drange nicht widerflehen, die Birtung biefes Trauerspiels, fo wie das Berbienft ber bortigen Schauspieler, auch anbern nach Burben ju ichilbern. Unter bem Siegel bes

Seheimnisse ersuhr es die halbe Stadt, ersuhr es auch der General Auge und endlich — der Herzog selbst. Dieser wurde im höchsten Grad über die Bermessenheit seines ehemaligen Lieblings aufgebracht, daß er sich, ohne Urlaub zu nehmen, mehrere Tage entfernt, und seinen Lazarethdienst vernachlässiget habe. Er ließ ihn vor sich tommen, gab ihm die strengsten Berweise darüber, daß er sich dem ausdrückslichen Berbote zuwider aufs neue mit dem Ausslande eingelassen, und befahl ihm, augensblicklich auf die Hauptwache zu gehen, seis nen Degen abzugeben, und dort vierzehn Tage im Arrest zu bleiben.

Obwohl die verhängte Strafe für die Uebertretung bes herzogl. Befehls ganz der militärischen Ordnung gemäß und nichts weniger als zu ftreng war, so wurde Schiller davon dennoch in seinem Innersten verwunsbet, und zwar nicht darum, weil ihm solche zu hart schien, sondern weil er jest überzeugt seyn mußte, daß jede Aussicht in eine bessere Zutunft für ihn verloren, und er nun eigentlich nichts Anderes als ein Gefangener sey, der seine vorgeschriebene Arbeit verrichten musse.

In der That konnte sein Verhältnis von seinen Freunden nicht anders, als im höchsten Grade traurig und verzweiselt beurtheilt werden, weil an eine Milberung oder Zurucknahme der Befehle des Herzogs um so weniger zu denken war, je mehr man ihn als Selbstherrscher kannte und je seltener die Falle waren,

wo er von seinem ausgesprochenen Willen hatte abgelenkt werden können. Was man auch rathen oder erfinden mochte war unbrauchbar, unthunlich, weil der fürstliche Machtspruch allem ein unübersteigliches hinderniß entgegensehte.

Ware es aber auch Schillern möglich gewesen, seinen außerordentlichen hang zur Dichtung zu bekampfen, und sich ganz der Arzneikunde zu widmen, so hatte es mehrere Jahre bedurft, um sich einen Ruf zu erwerben, der ihn von dem Gemeinen, Alltäglichen unsterschieden hatte. Auch fühlte er es so sehr, wie unnah die ernstlichsten Borfabe, sein angebornes Talent zu unterdrücken, sehn wurden, daß er lieber alle Entsbehrungen, alle Strafen sich hatte gefallen lassen, wenn ihm nur die Erlaubniß geblieben ware, den Reichthum seines Geistes in der Welt auszubreiten, und sich benjenigen anzureihen, deren Name von der Wit= und Nachwelt nur in Bewunderung und Versehrung genannt wird.

So wenig Bortheil Gold, Perlen und Diamanten in einer menschenleeren Buste bringen, so wenig konnte ihm die kostlichste Gabe des himmels nugen, wenn er sie nicht gebrauchen durste, wenn er bei ihrer Answendung Strafe befürchten mußte. Ja, diese Göttersgabe konnte ihm nur zur Qual, zur wirklichen Marter werden, weil alles was er dachte, was er empfand, nur darauf Bezug hatte, und es ihm die schmerzlichste lleberwindung gekoster haben wurde, Ideen dieser Art abzuwehren.

Der Weihrauch, ben man in öffentischen Stättern ihm Aber feine erstes Schauspiel, über feine ersten Gebichte gestreut, die schmeichelhaften Zuschriften eines Wielands und Anderer, die Lobeserhebungen derjenigenzon deren gesundem Urtheil er überzeugt war, beforibers aber sein eigenes Bewustseugt war, beforieten Werth sich eigenes Bewustseugt war, hatten ihn seinen Werth schähen gesehrt, und er hatte lieber sein Leben verloten als dasjenige, was sein eigenriches guttiges Wesen ausmachte, brach liegen zu lassen, ober den Verbeertranz des Dichters den Beschäftigungen des Arzeites ausguopfern.

Am empfindlichsten hielter sies aber dadurch gektänkt, daß ihm durch dieses Machtgebot das Recht des allere geringstens Unterthans — von seinen Naturgaben freien Gebrauch machen zu tonnen, wenn er sie nicht zum Rachtheil des Staates oder der Gesete desselben answende — jest ganztich benommen war, ohne daß ihm bewiesen worden wate, dieses Recht aus Misstrauch verwirft zu haben.

Die Uebereretung der Militar-Difciptin' hatte er burch frengen Verhaft' gebuft; was über diefen noch gegen ihn verhängt worden', hielt er far eine zu harte Stafe.

Auf der Stelle wurde er seinen Abschied gefordert haben, wenn nicht sein Bater in herzoglichen Dienstein geftanden, er selbst auf Kosten des Fürsten in der Atabemie nicht nur erzogen, sondern auch mit vorzüglicher Sitte und Auszeichnung behandelt worden wäre, so daß voraus zu schließen war, es wurde state einer Ent-

iafilmy mu: der Worwurf der größten Unducktustete und aine noch zwangvollere Aussiche erfolgen. Um zes dach nichte unversucht zu lassen, was seine Einszenung von Sungare auf dem der Ordnung gemäßen Warge bewirken tonnte, schrieb er nach einem lan Baran. Walberg, und bat ihn aust weine um seine Wers wendung bed dem herzag. Er sagt in seinem Grieft; "Wiesa Einzige kann ich Ihnen filv ganz gewiß sagen; daß in etlichen: Wonaten, weim ich in dieser Jest nicht das Eilige habe zu Ihnen zu kommen, beine Aussicht mach da ist., daß ich jemals bei Ihnen seinen Schritt zu ihnn, dere mir ummöglich: machen würde in: Wann ir heim zu bleiben.

Oniberg um so beicher für ihn einfchreiben kinnte, als der pfilizische umd würdenwergische Hof im besten Werwendergische Hof im besten Werwendergische Hof im besten Werwendergische Hof im besten Werwendergische Hof im besten Von Mannheim hatte kommen instenischen Hospeston von Mannheim hatte kommen instenischen Hospeston von Mannheim hatte kommen instenischen um dei Ausstätzung der sit das Geutsgartes Posten von ihm gedichteten Diern gegenwärzig zu sonne von ihm gedichteten Diern gegenwärzig zu senden, weiches Schillern: wogen der Aerbindung mit der Ausstand: vertag, großen Theils vahen kann, well bei Ausständ betraf, großen Theils vahen kann, well bei Ausständ betraf, mit dieses Schill ohne Vorzumsstein, abs Ausstand beine Werten, abs Ausstand beiner Kannen heimer. Bühme Insenze gegeben worden was.

2ind biefem. fo wie aus bam angegebenen Wanton

V date

tonnte der bedrängte Dichter um so zwerichsiger einen ganstigen Erfolg seiner Bitten erwarten, indem der Rang den Baron Datberg als Geheimerrath, ObersSilberkammerling, Bices Rammerprässident und Theaters Intendant Sr. furfürstslichen Durchlaucht zu Pfalzbayern bekleibete, dem Berzog Rücksichten auferlegt hatte, die bei jedem andern, der sich in Stuttgart für diese Sache hatte verwenden wollen, nicht stattsinden konnten.

Moch einige Zeit gab fich Schiller ben beften Soff= nungen bin, andem er glaubte, bag Baron Dalberg um fo gewiffer bas gegebene Berfprechen erfullen wurde, je beutlicher ihm ju verftehen gegeben worben, baß bas Meußerfte werbe gefchehen muffen, wenn teine Bermittlung eintrete. Als aber nach Berfluß von vierzehn Tagen nichts für ihn geschah, und er nun überzeugt mar, bag von baber, mo bie Bulfe am leichteften, der gute Erfolg am gewissesten fcbien, tein Beiftand ju erwarten fen, verwandelte fich fein fonft fo heiterer Sinn in finftere, trube Laune; was ibn fonft auf bas lebhafteste aufreate, ließ ibn falt und gleichgultig; felbft feine Jugendfreunde, die fonft immer auf den berglichften Billtomm rechnen burften, wurden ihm, mit Ausnahme fehr weniger, beinabe juwider.

Sein Fiesco tonnte bei diefer Stimmung nur fehr langfam weiter ruden. Auch war es leicht vorauszus sehen, daß, wenn dieser Inftand noch lange, oder gar für immer hatte dauern follen, er nicht nur für jede

Geiftesbeichaftigung verloren fenn, fonbern auch feine Befundheit, die ohnedien nicht febr feft war, aant ju Grunde deben murbe. Er felbft bielt fich fur ben un= aludlichken aller Menichen, und glaubte feiner Gelbiterhaltung schuldig ju fenn, etwas ju wagen, mas fei= nen Zustand in Stuttgart auf eine vortheilhafte Art verandern, oder aber fein Schicksal gang durchreißen und ihm eine andere, beffere Beftalt geben muffe. er es nicht magen durfte, feinem Landesherrn Borftellungen gegen ben erlaffenen Befehl zu machen, ohne neue Bermeife ober gar Strafen befürchten ju muffen, fo hielt er für das Befte, noch einmal heimlich nach Mannheim zu reisen, von bort aus an ben Bergog zu fchreis ben, ihm bargulegen, bag burch bas ergangene Ber= bot feine gange Erifteng gernichtet fen, und ihn um Die Bewilligung einiger Puntte unterthanigft zu bitten, die er für sein besseres Kortkommen unerlästlich glaubte. Burben ihm diese Bitten nicht gewährt, so tonnte er auch nicht mehr nach Stuttgart jurudfehren, und er heate die Soffnung, dag er bann um fo leichter in Mannheim als Theaterdichter angeftellt werben tonnte. ie zuverfichtlicher ihm dort von Bielen verfichert worben, baf ein folder Dichter wie er, ihre Buhne auf die hochfte Stufe des Ruhmes heben murbe.

Um biefen Plan nicht idcherlich ober ganz wiberfinnig zu finden, ift es nothig auf das ganz besondere Bershiltniß aufmertsam zu machen, in welchem Schiller zu feinem Farften ftand.

Der Bater von Schiller, bem als Gouverneur ber

Golitude alles, was die vielfachen Banten, Gattens anlegen und Bantutude betraf, undergeben mar, faberte bios to tehr sur Rufrithenhelt bes Gerapas aus, mad wufite bellen Billen, noch ehe er ausgefprochen mar. fo Gennige gu leiften, daß er foine gange Aufriedenheit, so wie wegen ber Rechtlichkeit und Strenge, mit wels den er feinen Dienft ausübte, auch feine Sochachtung erwarb. Es war min Theil eine Kolge biefer Achtung. baff ber Sohn in ber Atabemie mit befonderer Sorafalt und Bute bebandelt wurde; gum Theil waven es aber auch die überenschenden Antworten und Bemet= tangen, welche der junge Zögling im Gefprach mit feis nom erhabenen Erzieher aussprach, Die ihm eine befondere Auszeichnung und Buncigung erwarben. war biefem geifevollen gurften, ber Scharffinn und bas Talent, was er im boben Grad felbst befaß, auch an andern vorzäglich ichabte, weit weniger barum ju thun, an feiner Atademie eine miljearische Prunkanstalt ja haben, als bei ben jungen Lengen alles bas beraus zu bilden, was ihre Unlagen gu entwickeln vermochten. Er ließ fich baher mit ihnen in Singelnheiten ein, ble einem gewöhnlichen Erzieher zu fleintich ober überfinffie fcheinen murben, und erwarb fich baburch, weit mehr als durch fein Chrfurcht gebietendes Unfeben, ein folches Butrauen, daß die Zoglinge weit lieber mit ibm' fprachen ober ihm - bem Bergog - ihre gebler bekannten, als ben vorgesehten Officieren.

Als die Anstalt noch auf der Solitude fich befand, verging nie ein Tag, an welchem er nicht die Lehr:

funden besuchte, um sich von dem Sleise der Leberg und den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Und als die Akademie nach Stuttgart verlegt wurde, waren es nur die alijährlichen Reisen, die ihn auf Bochen oder Tage von derselben entfernt halten konnten. Auch das freundliche Benehmen der Gräfin von Hohenheim, welche sich an der Unbefangenheit der jungsten Zöglinge ergöhte, und sie mit kleinen Geschenken betheilte, trug nicht wenig dazu bei, das streng scheinende Verhältnist zu mildern. Wie oft wurden Strafen bloß darum in ihrer Gegenwart ausgesprochen, um durch bittende Blicke oder Worte dieser wohlwossenden, nichts als Güte und Theilnahme athmenden Frau, entweder ganz erlassen, oder doch gemindert werden zu können.

Unter den Augen des Fürsten von Kindern ju Knasben, von Knaben ju Jünglingen herangewachsen, von seinen durchdringenden Augen oft getadelt, oder mit Beifall belohnt, konnten sich die jungen Leute, nache dem sie der akademischen Aufsicht entlassen waren, ihr Dienstverhältnis unmöglich so scharf benken, als andere, die mit der Person des Herzogs gar nicht, oder nur als ihrem Souverain, bekannt waren.

Diese Berhaltnisse allein tonnen es begreiflich machen, mie Schiller auf die so oft bezeigte Gnade und Zufries benheit seines Fürsten so fest sich verlassen tonnte, daß er zu dem Glauben verleitet ward, der Berzog werbe ihm seine Bitten bewilligen, wenn er ihn an seine früshere huld erinnere, und unwiderleglich darthue, daß

er durch die gegen ihn erlassenen Berbote zur Berzweif= lung gebracht sep.

Nachdem diese Meinung ihn fo beberrichte, baff fie fich in einen unwiderruflichen Entidluß ummanbelte. entstand nur noch die Frage, auf welche Art, und in welcher Zeit die heimliche Reife am beften auszuführen fenn murde: denn die harten Bermeife bes Bergogs, der darauf folgende strenge Arrest hatten ihn fo eingeschüchtert, daß er fich in allen feinen Sandlungen beobachtet halten tonnte, und die icharfite Ahn= bung befürchten mußte, wenn er irgend einen Berdacht gegen fich erregte. Go menig er feinen Borfas allein ausführen tonnte, fo wenig tonnte er fich feinen Schul= freunden anvertrauen, weil es eben fo unnut als ge= fahrlich gewesen mare, fie um Beiftand anzusprechen, indem keiner von ihnen - was die Sauptsache, die Unstalten zur heimlichen Reise, betraf - Die geringfte Bulfe leiften, oder auf sonst eine Art seine Plane beforbern tonnte.

In diesem Zustande konnte er sein Berg mit voller Sicherheit nur einem einzigen Freund eröffnen, der zwar nicht mit ihm in der Akademie erzogen worden, und auch zwei Jahre weniger als er zählte; durch dessen Bekanntschaft er aber seit achtzehn Monazten die Ueberzeugung erlangt hatte, daß er hier auf eine Hingebung und Aufopferung bauen könne, die an Schwärmerei gränzten, und die nur von den wenigen Eblen erzeugt wird, deren Gemuth und Geist eben so

viele Liebe und Freundschaft als Berehrung und Sochsachtung verdienen.

Der Lefer moge erlauben, daß von diesem jungen Freunde, den wir mit S. bezeichnen wollen, so wie von der Art, wie er zu dem genauen Umgang mit dem herrlichen Jungling gelangte, so viel erwähnt werde, als des Folgenden wegen unumgänglich nothig ift.

Es war im Sahr 1780 in einer ber offentlichen Drufungen, die - wie Eingangs ermannt worden alliahrlich in der Afademie in Gegenwart bes Bergogs baselbit gehalten murben, und welche S. als ein ans gebender Contuntter um fo eifriger befuchte, ba meis ftens über ben andern Tag eine vollstimmige, von den Zöglingen aufgeführte Dufit die Prufung beschloß, als er Schillern bas erftemal fab. Diefer war bei einer medicinifden in latelnifder Oprache gehaltenen Disputation gegen einen Profestor Opponent, und obwohl G. deffen Namen so wenig ale seine übe rigen Eigenschaften tannte, fo machten boch die roth: lichten Saare - bie gegen einander fich neigenden Anie, das schnelle Blinzeln der Augen, wenn er lebhaft op= vonirte, das oftere Lacheln mahrend bem Oprechen, befonders aber die ichon geformte Rafe, und der tiefe, tahne Adlerblick, der unter einer fehr vollen, breitgewolbten Stirne hervorleuchtete, einen unausloschlichen Eindruck auf ihn. G. hatte den Jungling unverwandt ins Auge gefaßt. Das gange Genn und Befen deffelben zogen ihn dergestalt an, und pragten den gange

Auftritt ihm fo tief ein, baß, wenn er Beichner ware, er noch heute — nach achtundvierzig Jahren — biefe gange Some auf das lebenbigste darstellen komite.

Als S. nach der Prüfung den Isglingen in den Speisesaal folgte, um Buschauer ihrer Abendtafel zu sen, war es wieder derselbe Jüngling, mit welchem der Herzog auf das gnädigste sich unterhielt, den Arm auf dessen Stuhl lehnte, und in dieser Stellung sehr tange mit ihm sprach. Schiller behielt gogen seinen Kürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblinzeln, wie gegen den Professor, dem er vor einer Stunde opponirte.

Als im Frühjahr 1781 die Räuber im Druck erschienen waren, und besonders auf die junge Welt einen ungewöhnlichen Sindruck machen, ersuchte S. einen mustkalischen, in der Akademie erzogenen Freund, ihn mit dem Verfasser bekannt zu machen. Sein Wunsch wurde gewährt, und S. hatte die Ueberraschung in dem Dichter dieses Schauspiels denselben Jüngling zu erkennen, delsen erstes Erscheinen einen so tiesen Sindruck bei ihm zurückgelassen hatte.

Bie jeder Leser eines Buches sich von dem Antor besselben ein Bild seiner Person, Haltung, Seimme, seiner Sprache vormalt, so konnte es wohl nicht anders seinen heftigen jungen Mann dachte, bessen Aeusseres zwar schon den tief empfindenden Dichter ankandige, bei welchem aber die Fülle der Gedanken, das Feuer seiner Ausdrücke, so wie seine Ansichten der Weltver-

haitmisse alle Augenblitse in Lingesnubonheit aussihmeis

Aber wie angenehm wurde diese vongefaste Wei-

Das seelenvollste, unspruchivseste Gesicht flicheite bem Kommenben freundlich entgegen. Die schmeichel- hafte Anrede wurde nur ablehnend, mit der einnehmendsten Bestheibenheit erwiedert. Im Gespräche nicht ein Wort, welches bas zarteste Gefühl hatte beleibigen tonnen.

Bie Ansichten über alles, befonders aber Mufit und Dichttunft betreffend, gang neu, ungewöhnlich, aberzeugend, und doch im höchsten Grabe naturlich.

Die Aenserungen Wer die Werte Anderer fehr treffend, aber bennoch voll Schonung, und nie ohne Beweffe.

Den Inden nach Jüngling, dem Seifte nach reifer Mam, mußte man seinem Maßstabe beistimsimen, den er un alles legte, und vor dem Vietes, was Visher so groß schien, ins Kleine zusammenschrumpfte und Manches, was als gewöhnlich benrtheilt war, nun bedeutend wurde.

Das anflingliche blasse Aussehn, das im Verfolg vos Gespräches in hohe Rothe Aberging — Die kranten Augen — Die kunftlos zurückgelegten Haare, der blensond weiße, entbloßte Hals, gaben dem Dichter eine Gedeutung, die eben so vortheilhaft gegen die Ziertichslichkeit der Gesellschaft abstach, als seine Aussprüche aber ihre Reden erhaben waren.

Eine besondere Aunst lag jedoch in der Art, wie er die verschiedenen Materien an einander zu knupfert, sie so zu reihen wuste, daß eine aus der andern sich zu entwickeln schien, und trug wohl am meisten dazu bei, daß man den Zeiger der Uhr der Sile beschuldigte, und die Möglichkeit des schnellen Verlaufes der Zeit nicht begreifen konnte.

Diese so außerst reizende und anziehende Personlichteit, die nirgends etwas Scharfes oder Abstoßendes
blicken ließ — Gespräche, welche den Zuhörer zu dem
Dichter emporhoben, die jede Empfindung veredelten,
jeden Gedanken verschönerten — Gestinnungen, die
nichts als die reinste Gute ohne alle Schwäche verriethen — mußten von einem jungen Kunstler, der
mit einer lebhaften Empfänglichkeit begabt war, die
ganze Seele gewinnen, und der Bewunderung, die
er schon früher für den Dichter hatte, noch die wärmste
Anhänglichkeit für den Menschen beigesellen.

Auch Schiller schien mit seinem neuen Befanuten nicht ungufrieden; denn freiwillig lud er ihn ein, so oft zu ihm zu kommen, als er nur immer wolle. Diese Einladung wurde von S. so emsig benütt, daß wahtend eines Jahres selten ein Tag verging, an dem er Schillern nicht gesehen oder auf turze Zeit gespreschen hatte. Ein Bertrauen sette sich zwischen beiden seit, das teinen Rückhalt kannte, und von dem die natürliche Folge war, daß die Verhältnisse Schillers, so wie seine wahrhaft unglückliche Lage, der unerschöpfliche Gegenstand ihrer Gespräche wurden. Auch schien

beiben ber Plan, bem herzog auf neutralem Boben zu schreiben, um so weniger bes Tabels wurdig, als Schiller burchaus nichts begangen, was ihm den Borwurf eines schlechten Dieners seines Kursten hatte zuzziehen können, und er die zwei unerlaubten Ausstüge durch den ausgestandenen Arrest schon genug gebüßt zu haben glaubte. Außer S. miachte Schiller auch seine Atteste Schwester mit seinem Vorsahe bekannt, und austatt, wie er befärchtete, von ihr Abmahnungen zu hören, glaubte sie, daß, weil ihm das gegebene Verssprechen nicht erfällt worden, jeder Scheitt emschuldigt werden könne, den er, um sich von gänzlichem Versberben zu retten, unternehmen werde.

Ein Gefährte, mit dem die heimliche Reise zu unternehmen ware, und der die nothigen Anstalten dazu erleichtern könne, war schon in seinem Freunde S. vorhanden, der im Frühjahr 1783 eine Reise nach hamburg antreten wollte, um daselbst bei dem bes rühmten Bach die Musik zu studiren, wozu ihm dort wohnende Anverwandte die beste Unterstützung versprochen hatten, und der es nun bei seiner Muster dahin zu bringen wußte, diese Reise jeht schon machen zu durfen.

Dem Bater Schliers mußte die gange Sache ein tiefes Seheimnis bieiben, damit er, im schlimmsten Kall, als Officier soin Chrenwort geben tonne, von dem Borhaben des Sohnes nichts gewußt zu haben. Bas aber am nwisten zur Beruhigung der Theilnehmenden beitrug, war der! schone Grundsat des her-

3000), die Linden nie wagen bes Tehir u das Citern, wher die Eftern megen Berarben ben Rindier, etwas, entarisen in laffen. Man hatte fichow La viele Beweile von bieler mab rhadt fürftlichen Griofim u.th. ais: bag man in bem gegenmartigen Falle nicht auch barauf hätte rechnen tonnen. bem alles jur Gache Gebonige zwifchen beiben Breunden mit der Gelbfitdufdung, bie bem Junge timasatter for gant naturfic ift, überlegt mar, als für miniiche. tinftine Hindernisse, ihre Einbils bungetbaft fogleich Mittel wußte, um fie ju überwine ben ober ju beseitigen, blieb ber Entschluß Schillers unwiberruflich feft, inbem er nur burch bie 2016fuhrung beffetben hoffen tonnte, feine Utuftanbe in affen Abeilen 311 verboffern, und eine Gelbiftbindinteie su erlangen. Die er bis jest nur dem Ramen nach Nun aber umbte er fich mit Unfpannung fannte. aller Rrafte ber Dichtung feines Biesco witmen,: inbam Die Deife nicht eher ausgeführt merben fonnte, als bis biefer vollendet war, und er bisher - be er in frinene Innern zu feiner Rube gelaugen konnte - außer bemb Man: tamm: bie Salfte: von: bem Stude: niebergefchries ben hatte. Die Gewifiheit, mas er thun moile und, damit: er dem: Laborinta entfomme, t.b u n matifie, belebte feinem Muth: wieberg: feine gewohns liche Beiberfeit: tehrte: juruti, und er gewann: es über fich, alle Gorgen, alle Gebanfen, die nicht feinen neuen Arbeit gewihmet waren, ju numrbuficen, indem en bloß für bie Bufunfti lebte, bie Gegenwant: aben

mur in fo forn beachtete, all er the nocht andweichen burfte.

Welch ein Berandgen war es welftend biefer Beicaftiaung für ibn , feinem jungen Kreund einen Monolog ober einige Scenen, bie er in ber vorigen Racht andgraubeitet, voolefen und fich über Abande rungem ober bie weitere Andfahrung besprechen gu tonnen! Bie erheiterten fich foine von Schlaftofigfeit orbiston Augen., wenn er hortablte, um wie viel er ficon weiter geruckt fen, und wie er haffen burfe, sein Eraweswiel weit früher, ale er ansange bachte, beenbigt ju baben. Je geräufdvoller bie Unferwelt mar, unt fo mehr gog er fich in fein Juneres mend, inden er an affem bem, mas bamais, ber Seltenheit megen, jeberumnn beschäftigte, nicht ben geringften Untheil Denn fcon ju Anfang bes Monate Amanft wurden nicht nur te Stuttgart, Sohenheim, Endwigeburg, auf ber Solitube ic, fonbern auch in der gangen bimgegend die größten Borberettungen gu bem feierlichen Empfang bes Geoffürften von Ruffland fnachmattgen Raifers Paul) und feiner Gemahlin gemacht. Die Einwohner Wabermbergs waren stalt barauf, in ber tauftigen Raisevin aller Reußen eine Wichte ihres Bergoes bewilltommnen au tourien, die fie um fo mehr liebton, als ihre Erfchelming Erinnerungen anihre erhabenen Eltern herverrief, die jedem würtembergischen Sergen um fo siefer eingegvaben blieben, ale fie folde aus Schen von ihrem Megen: ten nithtige geigen wagen bruften, und auch bei ber

verehrten Tacher die Geruchte es sweifethaft ließen, ob ihre Gute des herzens, die Eigenschaften ihres Beistes oder ihre einnehmende Schönheit den Borzug verdiene.

In der erften Balfte bes Septembers trafen die bohen Reifenden zu Stuttgart ein, benen fcon einige Lage früher die meiften benachbarten Rurken und eine außerorbentliche Menge Kreinber vorausgeeilt waren, um den Kestlichkeiten . welche für die allerbochsten Gafte bereitet wurden, beiwohnen und die Prachtliebe des Bergogs, wie nicht minder ben Geschmack, mit bem er alles anguordnen mufte, bewundern au tonnen. Die mit den iconften, feltenften Pferben angefällten Marstalle, so wie die bazu gehörigen Equipagen, boten Gelegenheit ju Auffahrten, die man bamals wohl schwerlich irgendwo anders mit so großem Aufwand und fo vielem Glange feben tonnte. Aber wirtlich ungeheuer groß waren die Ankalten, vermöge welcher man aus den vielen Jagdrevieren des Landes eine Unjahl von beinahe fechstaufend Sirfden in einen nahe bei ber Solitube liegenden Balb. jufammengetrieben hatte, bie von einer Menge Bauern am Durchbrechen verhindert murden, und zu welchem 3weck auch in der Racht der gange Umfreis des Baldes durch eine enge Rette von Bachtfeuern enleuch: tet war. Dicht leicht fonnte dem Großfürften in einem andern Staat eine folche Anjahl von Bild beifammen gezeigt werben, und um das Wergnügen ber Jagb ju erhoben, waren die edlen Thiere bestimmt, eine

finite Bubbhe hinaufgejage und gegwungen ju werben, fich in einen Gee ju ftarjen, in welchem fie, aus einem eigens baju einauten Lufthaufe, nach Bequems lichkeit erlegt werben konnten.

In dem Gewirr und der Unruhe, welche solche Bortehrungen bei den Soldtern immer hervorbringen, dieb unfer Dicher ganz auf sich eingeschräuft, und hatte zu Anfang des Septembers sein Trauerspiel so weit gebracht, daß er es beinahe für vollendet halten durfte, indem er die Auslassungen, die Abanderungen, weiche erwa die Aussassungen, ethetschen sollte, auf eine ruhigere Zeit anssparte, und um so eher in wenigen Tagen damit zu Ende zu kommen hoffte, als er schon während der Arbeit an das Notthige hierüber gedacht.

Unter ben angefommenen Rremben befand fich auch Baron Dalberg, der einige Tage fruber, als bie Feft: lichteiten ihren Anfang nahmen, eintraf, fo wie die Gattin des Regisseurs Deier vom Mannheimer Theater, Die aus Stuttgart geburtig mar. Cailler . machte dem Baron Dalberg feinen Besuch, ohne von feinem Borhaben bas Beringfte ju ermahnen. verschlossen blieb er gegen Madame Meier, Die Unfachen biefes Schweigens waren feine anderen, als weil ber Borfas, etwas ju magen, wiel ju ftart, und bie hoffnung auf einen glucklichen Erfolg - wenn er feine Sitten in diefem Tumult von Befivitaten und Wergnungen am feinen Aurften gelangen laffe - viel zu groß bei ihm geworben war, als daß er: fich der widerlichen Empfindung batte ausfegen undgen, burch Amatfel beidftiget, aber burch Beweife eines ungewiffen Eufolges wiberlegs zu murben.

Was ben Freiherrn von Dalberg insbosonber bes
traf, so vermuthete Schiller, daß, seiner beingenben
Worstellungen ungeachtet, nur darum toine Bedwendung
für ihn geschohen, weil er noch in herzoglichen Diensten
sehe. Rime aber das Schlimmste, daß er diese Dienste
verlassen nichte, so wäre er gang unmbylich, daß Baron Datberg nach den vielen Bersicherungen der
anfrichtigsten Theimahme und der gebiten Bereitwilligteit seine Wänsche zu gewähren, ihn ohne Saltse und
Unterstüßung insten würde. Im Gegentheit hegte
er der gewisse Hoffnung, daß er dann als Theatorbichter in Mannheim angestellt, und somit ein Ziel
erveichen würde, walches er als das gliedlichste und
für ihn passendste anerkannte.

Madame Meier, als aufrichtige, wahrheicktliesbende Landsmannin hatte zwar die Renferungen der Schmeichelei, der Edite, des Wohlwollens, wonntt Schiller bei seiner besten Anwesenheit in Wannheim überschüttet worden, suhr seicht in den Dunst und Mebel, aus dem sie bestanden, auflösen können, aber sie hatte dann die schönften Träutne, die sehnlichsten Wansche des jungen Mannes zeufider, und ihn mieder an die Klippe zurückzewersen, die ihn zu zerschellen drohte. Das Scharren in dem jezigen Auftande ließeslendigs den Regeinnen bedacter, wie er vorher war, zernichtete aber den Diehter. Das Wagnist des Losreisens eröffente Ansstähern, die, auch mur

jum Beili erfille, gegen ben frihern: Awang gehalers, bie Wenne eines Paradiefes ermannen liefen.

Aben bar Brit venfloft. Mur wenige Tage waren noch: Mirin . melche: fo: genäuschwoll und umrubig fenn tonuten, doft man unbemerkt eine Reife hattn aus treten: fonnen. Schiller ging mit feinem: Freund und Mad. Maier auf bie Selitube, um feine Eltern und Schwestern: noch einmal zu feben, befonders aber von feiner Mautten, bie jest von allem auf bne genanefte unterrichtet:war. Abschied zu nehmen und fie zu beruhigen. Der in ber lachenbiten Gegend fartfaufende Beg dabin murbe zu Auf gemacht, welches die Gelegenheit bieten foller, um von Mad. Meier umvermerkt affes erfahren zu konnen " was die innere Beschaffenheit des Theateus oder die Boffnungen des Diche ters betraf. Da aber alles bahin Einschlagenbe nur oberflächlich berührt, mittbe., auch emfichaftere Avagen, aus Furcht errathen ju werben, nicht wohl geftalle werden konnten, fo blieb bie: Zufunft in berfeiben Danmerung wie bisher, und estwar nichts, übrig, als fich auf bas Glud ju verlaffen.

Bei dem Eintritt in die Wahnung von Schillers Eitern: befand sich nur die Mutter und die diesste Schwester gegenwärtig. So fremdlich auch die Jandesen die Fremden etwpfing, so war es ihr doch nicht möglich sich so zu bemeistern, daß S. die Unnuhe nicht aufgefallen wäre, mit der sie ihn anblickte, und aft zu veden, versuchte, ahne ein Were hervorbungen zu könnun: Siecklicher Weise trat und der Nater

Schtliers ein, ber burch Auffchlung ber Festlichteiten, welche auf der Solitude gehalten werden soliten, die Aufmertsamteit so gang an sich zog, daß sich der Sohn unvermerkt mit der Mutter entfernen und seine Freunde der Unterhaltung mit dem Bater überfassen konnte.

Es war mir auffallend, bei diesem kleinen, unterssetten Mann, außer einer sehr schönen, großen Stirne, wenig Aehnlichkeit mit seinem Sohne wahrnehmen zu können, und auch in der klaren, bestimmten, durchaus scharfverständigen Sprache den Schwung und die milbe Wärme zu vermissen, womit sein Sohn als Dichter und Philosoph jeden Gegenstand des Gespräches zu beleben und zu erheben wuste.

Rach einer Stunde tehrte Schiller gur Gefellschaft juruct, aber - ohne feine Mutter. Bie batte biefe fich zeigen tonnen! Connte und durfte fie auch ben vorhabenden Schritt als eine Mothwebr anseben, burd die er fein Dichtertalent, fein funftiges Glud fichern, und vielleicht einer unverschuldeten Einferferung vorbeugen wollte, so mußte es ihr boch das Berg germalmen, ihren einzigen Sohn auf immer verlieren zu muffen, und zwar aus Urfachen, die fo unbedeutend maren, daß fie, nach ben damaligen Un= fichten, in jebem anbern Staat ohne besondere Rolnen geblieben maren. Und biefer Cohn, in welchem fie beinahe ihr ganges Gelbft erblichte, ber icon an ber mutterlichen Bruft bie fanfte Gemuthsart, bie milbe Dentweise eingesogen zu haben ichien - er hatte ihr von jeher nichts als Freude gewährt; fie fab ihm mit

all den Eigenschaften begabt, die sie so oft, so indrunstig von der Gottheit für ihn ersieht hatte! Und nun!

————————————— Wie schwerzhaft das Lebew ohl von beiden ansgesprochen worden seyn mußte, ersah man an den Gesichtszugen des Sohnes, so wie an seinen seuchten, gerötheten Augen. Er suchte diese einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Uebel zuzuschreiben, und konnte erst auf dem Wege nach Stuttgart durch die zerstreuenden Gespräche der Gessellschaft wieder zu einiger Munterkeit gelangen.

Auf der Solitude ersuhr man, daß daselbst am 17 September die große Birschjagd, Schauspiel und eine allgemeine, prächtige Beleuchtung stattsinden solle. Zu hause angelangt, wurde zwischen Schiller med S. alles, was ihre Reise betraf, noch um so eisriger besprochen, als teine Zeit mehr zu verlieren war, da die Festichteiten bald zu Ende senn wurden. Als man auch ersahren, welchen Tag Schillers Regiment die Bachen nicht zu besehen habe, er folglich unter den Studethoren Soldaten treffen werde, denen er nicht so genau, wie seinen alten Grenadieren befannt sep, so wurde die Abreise auf den 17 September Abends um 9 Uhr sestgesetzt.

Die burgertiche Rieidung, welche fich Schiller hatte machen laffen, seine Widsche, die Werke von Saller, Shakspeare 20.20., noch einige andere Dichett, wurden nach und nach von S. weggebracht, so daß für die spätern Stunden nur wenig mehr zu thun übrig biteb. Am letten Vormittag sollte, nach der

Abrebe, um 10 Mbr alles bereit fenn, was unn Sabilter nach weggebringen mar und S. fand fich mit Allein er fand nicht bas Mindeste ber Minute ein. hergerichtet. Denn nachdem Schiller um acht ihr in ber Rrithe von feinem letten Befuch in bem Lazareth su Saufe gotebet mar, fielen ihm bei bem Bufam= mensuchen seiner Bucher die Oben von Klauftoff in die Sande, unter benen Gine ihn ichon oft besonders angezogen, and aufe neue fo aufregte, bag er ingirich - jest in einem fo enticheidenben Augenblid - ein Gegenftick bichtete. Ungeachtet alles Dednarens, alles Amtreibens jur Eife, mufte G. bennoch querft bie Obe und bann bas Genenstnief anhoren, welchem tetterem --- gewiß meniger aus Daetisbe für feinen begebfterten Rreund --- ber Schonbeit, ber Sprache und Bestimmtheit ber Bitter megen, S. einen entschiedenen Borang nab. Eine geranme Beit verging, the der Dichter von feinem Gegenstand abgelendt, wieber auf unfere Belt, auf ben beutigen Lag au ber fliebenben Minute guentigebracht mertben tounte. Ja es erforderte bfteres Bragen, ab michts verneffen fen, fo wie mehrmatiges Eximeen, bag michts juruckgelaffen werbe. Erft am Dathenittag aber Connte alles in Ordnung gebracht werben, und Abends 9 Uhr tam Schiller in die Wohnung von G. mit einem Paar aleen Diftolen unter feinem Rleibe.

Diejenige, welche noch einen gangen Mahn, aber teinen Fenerstein hatte, wurde in ben Koffer gelegt; die andere mit zerbrochenem Schloff in ben Magen

gethan. Das aber beibe nur mit ferbimen Wünfchen für Sicherheit und glackliches Fontsummen geleben waren, wersieht fich von seihft. Der Vornath an Beto war bei ben Reisunden nichts weniger als berdentend; benn nach Auschaffung ber näthigen Reidungsstäte und anderer Sachen, die für unentbehrlich geshalten wurden, Mieben Schillern mech drei und das jig und S. noch achtundzwanzig Gulben übeig, welche aber won der hoffnung und dem jugendlichen Much nuf das zehnfache gesteigert werden.

phète Schiller nur noch einige Wochen waren und nicht burchaus fich fchon jeht entfernen wollen, so mirbe S. die nethige Summe bis Hamburg in Sandun gehabt haben. Aber die kingebuld bes nur terbrikkten Minglings,, eine Entscheidung berbetzusithzen, ließ sich schon barum nicht bezähmen, weil er fluchtete, eine so gwe Gelegenheit zum unbemorkten Eintsummen ungenütz vorweigehen zu lassen, und dann weit mehr Schwierigkeit bei dem Lerzog für die Gewährung seiner Bitten zu sinden. Bis Mannheim, wie auch sitt einige Tage Jusenthalt baselisst, konnte das kleine Bermögen ausweichen, und was zum Weiterkommen fehlte, sollte S. nachgeschicht werden.

Nachbem ber Wagen mit zwei Coffern und einem kleinen Ciwier bepackt war, kam der schwere Kampf, den Schiller vor einigen Tagen bestanden, nun auch an S. — von seiner guten, frommen Winter Abschied zu nehmen. Auch er war der einzige Sohn, und die mukterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwich-

tigen, daß Schiller nicht nur die unveränderlichste Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die zwerlässige Soffnung aussprach, in vierzehn Tagen wieder zurück eintressen, und von der glücklich vollsbrachten Reise Bericht geben zu wollen. Bon Gegensewünschen und Thränen begleitet, konnten die Freunde endlich um zehn Uhr Nachts in den Wagen steigen und abfahren.

Der Beg wurde jum Eflinger Thor hinaus genommen, weil dieses das dunkelfte war, und einer der bewährtesten Freunde Schillers — möchte ihm das Rergnügen gegönnt senn, diese Zeiten noch ju lesen — als Lieutenant die Wache hatte, damit wenn sich ja eine Schwierigkeit ergabe, diese durch Rermittlung des Officiers sogleich gehoben werden könne.

Es war ein Glud, daß bamals von keinem gu Magen Reisenden ein Paß abgefordert wurde. Mur S. hatte sich einen nach hamburg geben lassen, welches aber nur der überflussig scheinenden Vorsicht wegen geschah.

So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig sie eigentlich zu fürchten hatten, so machte bennoch der Anruf der Schildwache — Halt! — Ber da! — Unterofficier heraus! — einen unheimlichen Eindruck auf sie. Nach den Fragen: Wer sind die Herren? Wo wollen sie hin? wurde von S. des Dichters Name in Doctor Ritter, und der seinige in Doctor Wolf verwandelt, beide nach Estingen reisend, angegeben, und so aufgeschrieben. Das Thor

murbe nun geoffnet, bie Reifenden fuhren vorwarts, mit forschenden Blicken in die Bachstube des Officiers, in der fie' gwar tein Licht, aber beide Kenfter weit offen faben. Als fie außer dem Thore maren, glaubten fie einer großen Gefahr entronnen ju fenn, und gleichsam als ob biefe wiedertehren tonnte, wurden, fo lange als fie die Stadt umfahren mußten, um die Strafe nach Ludwigsburg ju gewinnen, nur wenige Borte unter ihnen gewechselt. Wie aber einmal die erfte Anhohe hinter ihnen lag, tehrten Ruhe und Unbefangenheit jurud, bas Befprach murde lebhafter, und bezog fich nicht allein auf die jungfte Bergangenheit, fondern auch auf die bevorftehenden Ergebniffe. Gegen Mitternacht fah man links von Ludwigsburg eine außerordentliche Rothe am himmel, und als der Wagen in die Linie der Solitude tam, zeigte bas bafelbft auf einer bedeutenden Erhohung liegende Ochloß mit allen seinen weitlaufigen Debengebauben fich in einem Feuerglange, der fich in der Entfernung von anderthalb Stunden auf bas Ueberrafchenofte ausnahm. reine, heitre Luft ließ alles fo beutlich mahrnehmen, daß Schiller feinem Gefährten den Punkt zeigen tonnte, wo feine Eltern mohnten, aber alsbald, wie von einem sympathetischen Strahl berührt, mit einem unterdrudten Seufger ausrief: "Meine Mutter!,, -

Es war gang naturlich, daß die Erinnerung an die Berhaltniffe, welche vor einigen Stunden auf bas Ungewiffe hin abgeriffen wurden, nicht anders als wehmuthig feyn tonnte. Undererfeits war es

aber wieder beruhigend, als gemiß vorausseten zu können, daß in diesem Birbel von Festen, außer den Muttern und Schwestern, niemand an die Reisenden denke, folglich Mannheim ohne Hinderniß erreicht wers den könne.

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr war die Station Entzweihingen erreicht, wo gerastet werden mußte. Als der Auftrag für etwas Kassee ertheilt war, zog Schiller sogleich ein heft ungedruckter Gedichte von Schubart hervor, von denen er die bedeutendsten seisnem Gesährten vorlas. Das Merkwürdigste darunter war die Fürstengruft, welches Schubart in den ersten Monaten seiner engen Gesangenschaft mit der Ecke einer Beinkleiderschnalle in die nassen Bande seisnes Kerkers eingegraben hatte. Damals, 1782, war Schubart noch auf der Festung, wo er aber jest sehr leidlich gehalten wurde. In manchem dieser Gedichte fanden sich Anspielungen, die nicht schwer zu deuten waren, und die keine nahe Vestreiung ihres Versassers erwarten ließen.

Schiller hatte fur die dichterischen Talente des Gefangenen sehr viele Hochachtung. Auch hatte er ihn einigemal auf dem Asperg besucht.

Nach 3 Uhr wurde von Entzweihingen aufgebrochen, und nach 8 Uhr Morgens war die churspfälzische, durch eine kleine Pyramide angedeutete Gränze erreicht, die mit einer Freude betreten wurde, als ob rückwärts alles Lästige geblieben wäre, und das ersehnte Eldorado bald erreicht seyn wurde. Das Gesühl

eines harten Zwanges entledigt zu seyn, verbunden mit dem heiligen Vorsatz, demfelben sich nie mehr zu unterwerfen, besehten das bisher etwas düstere Gemuch Schillers zur gefälligsten Heiterbeit, wozu die angenehme Gegend, das muntere Wesen und Treiben der rüftigen Ginwohner wohl auch das Ihrige beitrugen. "Sehen Sie," rief er seinem Begleiter zu, "sehen Sie, wie steundlich die Pfähle und Schranten mit Sieumd Weiß angestrichen sind! Eben so froundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Ein lebhaftes Gespräch, das durch diese Bemerkung herbeigefährt wurde, verklitzte die Zeit dergestalt, daß es kaum möglich schien, um 10 Uhr schon in Bretten angekommen zu senn. Dort wurde bei dem Postmeister Pallavicini abgestiegen, etwas gegessen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Rutscher zurückgeschieft, Nachmittags die Post genommen, und über Baghasel sel nach Schwehingen gefahren, allwo die Ankunft nach 9 Uhr Abends erfolgte. Da in Mannheim, als einer Hauptsestung, die Thore mit Eintritt der Dunkelheit geschlossen wurden, so mußte in Schwehingen übernachtet werden, welches auf zwei unruhige Tage und eine schlassose Nacht um so ers wünschter war.

Am 19 September waren die Neisenden des Morgens sehr früh geschäftig, um sich zu dem Eintritt in Mannheim vorzubereiten. Das Beste, was die Kosser fasten, wurde hervorgesucht, um durch scheinbaren Wohlstand sich eine Achtung zu sichern, die dem darftig

ober leidend Mussehenden faft immer vorfagt wirb. Die hoffnung Schillers, feine frante Borfe in ber nachften Zeit burch einige Erfrischungen beleben zu tonnen, mar teine Gelbsttauschung; benn mer hatte baran ameifeln mogen, baß eine Theaterbirection; bie icon im erften Sahre fo vielen Bortheil aus den Raubern gezogen, fich nicht beeilen murbe, bas zweite Stud des Dichters - das nicht nur fur das große Dubli= cum, fondern auch fur ben gebildeten Theil beffelben berechnet mar - gleichfalls aufzunehmen ? Es ließ fich fur gewiß erwarten - die Entscheidung des Berzogs moge nun gewährend oder verneinend ausfallen -daß noch in diesem Jahre Riesco aufgeführt werbe, und dann mar der Berfaffer durch eine freie Einnahme, ober ein beträchtliches honorar auf fo lange geborgen, daß er fich wieder neue Sulfsmittel schaffen tonnte. Mit der Zuversicht, daß die nachsten vierzehn Tage fon diese Bermuthungen in volle Gewißheit ummandeln mußten, murde die Postchaise jum lettenmal be= stiegen, und nach Mannheim eingelenkt bas in zwei Stunden, ohne irgend eine Rrage ober Aufenthalt an dem Thore der Festung, erreicht mar.

Der Theater=Regisseur, Herr Meier, bei welchem abgestiegen wurde, war sehr überrascht, Schillern zu einer Zeit bei sich zu sehen, wo er ihn in lauter Feste und Zerstreuungen versunten glaubte; aber seine Ueber-raschung ging in Erstaunen über, als er vernahm, daß der junge Mann, den er so hoch verehrte, jest als kluchtling vor ihm stehe. Obwohl Herr Meier, bei

ber zweimaligen Unwesenheit Schillers in Mannheim. von diesem selbst über sein mißbehagliches Leben und Treiben in Stuttgart unterrichtet mar, fo batte et boch nicht geglaubt, daß diese Berhaltniffe auf eine fo gewagte und pibbliche Urt abgeriffen werden follten. Als gebildeter Beltmann enthielt er fich, bei den weis tern Ertfarungen Schillers hieruber, jedes Biderfpruchs, und beftartte ihn nur in biefem Borhaben. noch heute eine Borffellung an ben Bergog einzusenben. und durch feine Bitte eine Musfohnung bewirfen gu Die Reisenden wurden von ihm jum Mittag: effen eingelaben, und er hatte auch bie Gefälligfeit, in der Rabe feines Saufes eine Wohnung, die in dem menschenleeren Mannheim augenblicklich zu haben war, aufnehmen ju laffen, wohin fogleich bas Reifegerathe geschafft wurde.

Nach Lifche begab sich Schiller in bas Nebenzimmer, um daselbst an seinen Fürsten zu schreiben. Als er in einigen Stunden fertig war, las er den vorher nicht aufgesetzen, aber vortrefflich geschriebenen Brief den wartenden Freunden vor, deffen wesentlicher Inhalt folgender war:

"Im Eingang erwähnte er, daß er in der Akademie das Studium, ju dem er eine entschiedene Neigung gehabt, niemals habe treiben durfen oder können, und er sich nur aus Gehorsam gegen den fürstlichen Willen, zuerst der Rechtswissenschaft und dann der Arzneikunde gewidmet habe. Er erinnerte den Herzog an die vielen und großen Gnaden, welcher er während

der fleben Jahre feines Anfenthaltes von ihm gewärz digt worden, und die so bedeutend waren, daß er ewig ftolz darauf senn werde, sagen zu dürz fen, sein Fürst habe ihn in seinem Gerzen getragen. Dann seste er erstens die Unmöglichz teit auseinander, mit seiner geringen Besoldung leben oder durch seinen Beruf als Arzt sich ein besseres Ausz tommen verschaffen zu können, indem die Anzahl der Mediciner zu groß in Stuttgart sep, und ein Ansänger zu lange Zeit brauche, um sich bekannt zu machen, er auch von Haus nichts zupusehen habe.

"Zweitens bat er um die Aufhebung des Befehts, teine andern als medicinische Schriften bruden ju laffen, indem die Bekanntmachung feiner bichterischen Arbeiten allein im Stande sep, feine Einnahme zu verbessern.

"Drittens moge es ihm erlaubt werden, alle Jahre, auf turze Zeit, eine Reise in das Austand zu machen.

"Biertens daß er fehr gern wieder jurudtehren wolle, wenn ihm das fürftliche Wort gegeben wurde, daß seine eigenmächtige Entfernung verziehen sep, und er teine Strafe bafür zu befürchten habe."

Dieses Schreiben wurde einem Brief an feinen Regimentschef, den General Auge beigeschlossen, und dieser ersucht, die vorgelegten Bitten nach seinen besten Kräften, so wie durch seinen ganzen Einfluß bei dem Berzog unterstützen zu wollen. Schiller glaubte für seine Sicherheit so wenig befürchten zu dursen, daß er

den General bat, ihm seine Antwort durch die Adresse derrn Meier zukommen zu lassen. Obwohl Letzterer über das wahrscheinliche Verfahren des Herzogs nicht so ruhig seyn konnte, als derjenige, den es zunächst betraf, so mußte er doch die Möglichkeit zusgestehen, daß der Fürst durch die rührenden und besschehen Vorstellungen seines ehmaligen Günstlings, wie auch aus Rücksicht gegen dessen Eltern, vielleicht bewogen werden könne, von den gewöhnlichen Verssügungen für dießmal abzugehen, und wenigstens einen Theil der Vitten zu bewilligen.

Den andern Tag Abends traf Madame Meier von Stuttgart wieder ju Sause ein. Sie erzählte, daß sie schillers Werschien, daß sie schillers Berschwinden erfahren, daß jedermann davon spreche, und allgemein vermuthet werde, man wurde ihm nachsehen lassen, oder seine Auslieserung verlangen. Schiller beruhigte jedoch seine Freunde durch die Versicherung, daß er den großmuthigen Charafter seines Herzogs durch zu viele Proben habe kennen lernen, als daß er nur die geringste Gefahr befürchte, so lang er den Willen zeige, wieder zurückzukommen.

Dieß sen geschehen, eines Bergehens tonne man ihn nicht anklagen; eigentlicher Soldat sey er nicht, folglich konne man ihn auch nicht unter die Classe derzienigen gablen, denen bei freiwilligem Abschiednehmen nachgesett wird.

Indeffen murbe es doch für rathfam gehalten, daß er fich nirgends offentlich zeigen folle, wodurch er nun

auf seine Wohnung und das Meiersche Haus allein eingeschränkt blieb. Für die Reisenden war es sehr angenehm in der Hausfrau eine theilnehmende Lands=mannin und sehr gebildete Freundin zu finden, die in alles einging, was ihr jehiges oder kunftiges Schickssal betraf, und dassenige mit leichter Junge behandelte, über was sich Manner nur sehr ungern offen erklaren.

Nicht nur für diese bebenkliche Zeit, sondern auch in der Folge blieben diese würdigen Leute Schillers aufrichtigste, wahrste Freunde, und Madame Meier bewies sich, besonders bei dieser Gelegenheit, so forgsam und thätig, wie eine Mutter, die sich um ihren Sohn anzunehmen hat.

Mittlerweile hatte S. icon am erften Abend mit hrn. Meier uber das neue, beinahe gang fertige Trauer= fpiel Fiesco gesprochen, und deffelben als einer Arbeit ermahnt, die den Raubern aus vielen Rucfichten vorjugiehen fey. Es ergab fich nun von felbft, daß der Dichter darum angegangen murbe, die erregte Reugierde durch Mittheilung des Manuscriptes zu befriebigen, wogu fich aber diefer nur unter ber Bedingung verstand, wenn eine großere Angahl von Buborern gegenwärtig fep. Man fand dieß um so naturlicher, da wohl unter allen Schauspielern fich teiner befand, der nicht im hochften Grad auf die zweite Arbeit eines Junglings begierig gewesen mare, welcher fich ichon durch seine erste. auf eine so außerordentliche Art an= gefundigt hatte. Es wurde daher fogleich ein Tag festgefest, auf welchen bie bedeutenbsten Runftler des

Theaters eingeladen werden follten, um der Borlefung des neuen Studt beiguwohnen.

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Antwort von General Auge an Schiller ein, welche Folgendes enthielt:

"Der General habe den Bunschen Schillers entsprochen, und sein Schreiben dem Herzog nicht nur vorgelegt, sondern auch durch sein Vorwort die gethannen Bitten unterstüßt. Er habe daher den Auftrag erhalten ihn wissen zu lassen: da Se. herzogliche Durchlaucht bei Anwesenheit der hohen Verwandten jest sehr gnädig wären, er nur zurückkommen solle."

Da dieses Schreiben von allem dem nicht das Geringste erwähnte, um was Schiller zur Erleichterung seines Schickfals so dringend gebeten hatte, so schrieb er dem General augenblicklich zurück, daß er diese Aeußerung Gr. Durchlaucht unmöglich als eine Gerwährung seines Gesuches betrachten könne, folglich gernöthigt sen, bei dem Inhalt seiner Bittschrift zu besharren, und seinen Chef ersuche, alles anzuwenden, um den Herzog zur Erfüllung seiner Wünsche zu versmögen.

Durch diese Antwort seines Generals in Zweisel geseht, was er zu hoffen oder zu fürchten habe, schrieb Schiller — was er schon am zweiten Tag seiner Antunft an seine Eltern gethan — sogleich an einige Freunde, damit, wenn sie etwas erführen, was ihm schaden könnte, sie ihm doch alsobald Nachricht geben

möchten, und fah ben Antworten mit eben fo viel Un= ruhe als Reugierde entgegen.

Der Nachmittag war jur Vorlesung bes neuen Trauerspiels bestimmt, wozu sich gegen vier Uhr, außer Issand, Beil, Beck, noch mehrere Schauspieler einsfanden, die nicht Worte genug finden konnten, um ihre tiefe Verehrung gegen den Dichter so wie über die hohe Erwartung auszudrücken, die sie von dem neuesten Product eines so erhabenen Geistes hatten. Nachdem sich alle um einen großen, runden Tisch gesseht hatten, schickte der Verfasser erst eine kurze Erzichlung der wirklichen Geschichte, und eine Erklärung der vorkommenden Personen voraus, worauf er dann zu lesen ansing.

Für S. war das Beisammensehen so berühmter Rünstler wie Ifstand, Meter, Beil, von denen das Gerücht Außerordentliches sagte, um so mehr neu und willfommen, als er noch nie mit einem Schausspieler einigen Umgang gehabt hatte. Im Stillen seierte er schon den Triumph, wie überrascht diese Leute, die den Dichter mit unverwandten Augen ansahen, über die vielen schonen Stellen sehn würden, die schon in den ersten Scenen, so wie in den solgenden noch häusiger vorkommen, und sah nicht den Vorleser, sondern nur die Zuhörer an, um die Eindrücke zu bemerzten, welche die vorzüglichsten Ausdrücke bei ihnen herzvorbringen würden.

Aber ber erfte Act wurde, zwar bei größter Stille, jeboch ohne das geringfte Zeichen bes Beifaffs abgelefen,

and er war kauft ju Ende, als herr Beil fich eine fernte, und die Uebrigen sich von der Geschichte Ftesco's ober andern Tagsneuigkeiten unterhielten.

Der zweite Act wurde von Schiller weiter gelefen, eben so aufmerksam wie ber erfte, aber ohne das gezringste Zeichen von Lob oder Beifall angehort. Alles stand jest auf, weil Erfrischungen von Obst, Trausben ic. herumgegeben wurden. Giner ber Schauspiesler, Namens Frank, schlug ein Bolzschießen vor, zu dem man auch Anstalt zu machen schien. Allein nach einer Viertelstunde hatte sich alles verlaufen, und außer den zum Haus Gehörigen war nur Iffland geblieben, der sich erst um acht Uhr Nachts entfernte.

Als ein vollkommener Neuling in der Welt konnte sich S. diese Gleichgültigkeit, ja diese Abneigung gegen eine so vortreffliche Dichtung, von denen am allers wenigsten erklären, die kaum vor einer Stunde die größte Bewünderung und Berehrung für Schiller ihm selbst bezeugt hatten, und es emporte ihn um so heftiger, alle die Sagen von Reid und Rabale der Schausspieler jest schon bestätigt zu sehen, da die Antwort des Generals Auge wenig Hoffnung ließ, daß sein Breund jemals zurücklehren dürse; wo alsdann sein Schicksal bei solchen Leuten sehr beklagenswerth seyn müßte.

Aber ber Unerfahrene follte noch mehr in Berlegensheit gefet werden; benn, als er eben im Begriff war, sich über die ungewöhnliche und beinahe versächtliche Behandlung Schillers bei herrn Meier zu

beklagen, zog ihn biefer in bas Nebenzimmer und fragte:

"Sagen Sie mir jest gant aufrichtig, wiffen Sie gewiß, daß es Schiller ift, der die Rauber geschrieben?"

Buverlaffig! wie tonnen Sie baran zweifeln!

"Biffen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer diefes Stud geschrieben, und er es nur unter seinem Namen herausgegeben? Ober hat ihm jemand Anderer baran geholfen?"

Ich tenne Schillern schon im zweiten Jahre, und will mit meinem Leben dafür burgen, daß er die Rauber ganz allein geschrieben und eben so auch für das Theater abgeandert hat. Aber warum fragen Sie mich dieses alles?

"Beil der Fiesco das Allerschlechteste ist, was ich je in meinem Leben gehort, und weil es unmöglich ist, daß derselbe Schiller, der die Rauber geschrieben, etz was so Gemeines, Elendes sollte gemacht haben."

S. suchte Herrn Meier zu widerlegen, und ihm zu beweisen, daß Fiesco weit regelmäßiger für die Buhne, und darin alles vermieden sey, was an den Raubern mit Recht so scharf getadelt worden. Et musse das neue Stuck nur öfter hören, oder es selbst durchtesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurtheilen, und ihm Geschmack abgewinnen. Allein alle diese Reden waren vergebens. herr Meier beharrte um so mehr auf seiner Meinung, weil es ihm als einem erfahrnen Schauspieler zukommen musse, aus

einigen Scenen ben Sehalt bes Sanzen fogleich beurtheilen zu tennen, und fein Schluß mar: "Benn Schiller wirklich bie Rauber und Fiesco geschrieben, so hat er alle seine Kraft an bem'
ersten Stuck erschöpft, und kann nun nichts
mehr, als lauter erbarmiiches, schwülstis
ges, unfinniges Zeug hervorbringen."

Diefes Urtheil von einem Mann ausgesprochen, den man nicht nur als einen vollaultigen Richter, fonbern auch als einen folden Kreund Schillers ansehen burfte, bem an der auten Aufnahme bes Stuckes beis nahe eben fo viel als dem Berfaffer felbit gelegen fev. machte auf S. einen fo betaubenden Gindrud, baf ihm die Sprache fur den Augenblick ben Dienft versagte. Bar bieß herr Meier, ber fo ju ihm fprach? Satte er auch recht gehort? Sollte er die Erwartungen Meiers ju boch gespannt haben? Bare es moalich. daß er fich getäuscht und dasjenige vortrefflich gefunben, mas Andere, die man fur Renner gelten laffen mußte, nun als ichlecht, als unfinnig beurtheilen? Ober hat fich Deier mit den Andern verschworen, jum Untergang bes Studs und feines Berfaffers mitzuwir= ten? Diese Fragen, durch das Unbegreifliche des Borganges und der Meußerungen Meiers hervorgerufen, machte S. an fich felbft, und fand fie um fo qualender, da ihre Auflösung nicht sogleich erfolgen konnte. Abendstunden wurden von den Anwesenden mit größter Berlegenheit jugebracht. Bon Riesco ermahnte niemand mehr eine Sylbe. Schiller felbst mar außerft undgen, burch 3meifel betäftiget, nder burch Benetite eines ungewiffen Enfolges wiberlegt ju merben.

Was ben Freiherrn von Dalberg: insbesondern bestraf, so vermuthete Schiller, daß; seinen deingenden Barstellungen ungeachtet, nur darum teine Bestwendung für ihn geschohen, weil er noch in herzuglichen Nieusen siehe. Käme aber das Schlimmste, daß er diese Dienste weriassen nichte, so weie es gand unmöglich, daß Baron Dalberg nach den vielen Bersicherungen der anfrichtigsten Theidinshme und der gebiten Bereicwilligsteit stillen Währiche zu gewähren, ihn ohne Saltse und Unterstützung insten würde. Im Gegentheit hogte er die gewisse Sassand, daß er dann als Theateredichter in Mannheim angestellt, und somit ein Ziel erneichen würde, walches er als das glidelichste und für ihn passenheit anerkannte.

Madame Meier, als aufrichtige, wahrheitelier bende Landsmannin hatte zwar die Reußerungen der Schmeichelei, der Gidte, des Wohlwoliens, wountt Schiller bei seiner sossen Anwesenheit in Mannheim überschüttet worden, sehr leicht in dem Dunst und Rebel, aus dem sie bestanden, auflösen kömnen, aber sie hatte dann die schänften Träutne, die sehnlichsten Wünsche des jungen Mannes zeusiert, und ihn wieder an die Klippe zurückgewonsen, die ihn zu zerschellen drehte. Das Geharren in dem jezigen Austande liese allerdings den Regimen tedacter, win er vorher war, zernichtete aber den Diechter. Das Wagnist des Lobreisens erhstute Ansstehen, die, auch mur

jum Oheili offilit, gegen ben frichen: Awang gehaltets, die Wenne eines Paradinfes ermanten liefen.

Then die Brit verfloft. Rur wenige Lage maren noch: Abria, meiche: fo: aeväulchwolf und unrubia lenn tonuten. boft man unbemerte eine Reile fatte aus treten: fommen. Schiller ging mit feinem: Areund und Mad. Maior auf bie Solitube. um feine Eltern und Ochwestern noch einmal an feben befonders aber von feiner Matten, bie jest von allem auf bas genanefte unterrichtet:war : Abschied at nehmen und fie au berubigen. Der in ber lachenbiten Gegend fartfaufende Beg dabin: murbe gu Fuß gemacht', welches die Gelegenheit bieten foller. um von Dab. Deier umvers month alles erfahren zu können. was die innere Beichaffenheit bes Theatens ober bie Boffnungen bes Dick-Da aber alles dahin Einfchlagende mur ters betraf. oberflächtich berührt, wurde, auch evnschaftere Kvagen, aus Aurcht erratben zu werden, nicht wohl gestallt werben fonnen:, fo blieft bie: Antenft in benfetben Danmerung wie bisher, und es war nichts übrig, als fich auf bas Glud zu verlaffen.

Bei dem Eintritt in die Wehnung von Schillers Eltern befand sich nur die Watter und die diesste Schwester gegenwärtig. So fremdlich auch die Haudssten die Franchen etroping, so wur es ihr doch nicht möglich sich so zu bemeistern, daß S. die Unnuhe nicht aufgeschlen weise, mit der sie ihn andlicke, und aft zu reden versuchte, ahne ein Ware hervorbeingen zu können: Siedelicher Weise trat baib der Nater

Schillers ein, der durch Aufschlung der Festlichkeiten, welche auf der Solitude gehalten werden soliten, die Aufmerksamteit so ganz an sich zog, daß sich der Sohn unvermerkt mit der Mutter entfernen und seine Freunde der Unterhaltung mit dem Bater überfassen konnte.

Es war mir auffallend, bei diesem kleinen, unterssepten Mann, außer einer sehr schönen, großen Stirne, wenig Achnlichkeit mit seinem Sohne wahrnehmen zu tonnen, und auch in der klaren, bestimmten, durchaus scharfverständigen Sprache den Schwung und die milbe Warme zu vermissen, womit sein Sohn als Dichter und Philosoph jeden Gegenstand des Gespräches zu beleben und zu erheben wußte.

Rach einer Stunde tehrte Schiller jur Gefellschaft juruct, aber - ohne feine Mutter. Bie håtte biese fich zeigen tonnen! Ronnte und burfte fie auch ben vorhabenden Schritt als eine Mothwehr ansehen, durch ble er fein Dichtertalent, fein funftiges Glud fichern, und vielleicht einer unverschuldeten Einferferung vorbeugen wollte, so mußte es ihr boch bas Berg zermalmen, ihren einzigen Sohn auf immer verlieren zu muffen, und zwar aus Urfachen, die fo unbedeutend maren, baß fie, nach ben bamaligen Anfichten, in iebem anbern Staat ohne besondere Rolgen geblieben maren. Und biefer Cohn, in welchem fie beinahe ihr ganges Selbft erblichte, ber icon an ber mutterlichen Bruft bie fanfte Gemuthsart, bie milbe Dentweise eingesogen zu haben ichien - er hatte ihr von jeher nichts als Frende gewährt; fie fab ihn mit

Auf der Golitude ersuhr man, daß daselbst am 17 September die große Birschjagd, Schauspiel und eine allgemeine, prächtige Beleuchtung stattsinden solle. Zu hause angelangt, wurde zwischen Schiller mod S. alles, was ihre Reise betraf, noch um so eistiger besprochen, als teine Zeit mehr zu verlieren war, da die Festichteiten bald zu Ende senn wurden. Als man auch ersahren, welchen Tag Schillers Regiment die Wachen nicht zu besehen habe, er solgtich unter den Stadtthoren Goldaten treffen werde, denen er nicht so genau, wie seinen atten Grenadieren befannt sep, so wurde die Abreise auf den 17 September Abends um 9 Uhr sestgesetzt.

Die burgertiche Rieidung, weiche fich Schiller hatte machen laffen, seine Widsche, die Werke von Saller, Shakspeare 20.20., noch einige andere Dichett, wurden nach und nach von S. weggebracht, so daß für die spätern Stunden nur wenig mehr zu thun übrig blieb. Um lehten Wormistag sollte, nach der

Abrebe . um 10 Mbr alles beweit fenn . was von Subilber nach wegtebringen war und S. fant fich mit Allein er fand nicht das Mindefte per Mdinute cin. hergerichtet. Denn nachdem Schiffer um acht Ihr in ber Rriche von feinem letten Befuch in bem Lagareth zu Saufe gotebet mar. fielen ihm bei bem Bufam= mensuchen seiner Bucher die Oben von Klowkock in bie Sande, unter benen Gine ihn ichon oft besonders anactogen. and auf neue fo aufrente, daß er ingleich - jest in einem fo enticheidenben Augenbiid -- ein Gegenfind bichtete. Ungeachtet alles Drangens, gles Amtreibens jur Eife. mufte G. bennpch querft bie Obe und bann bas Benenftuck anhoren, welchem besterem --- gewiß meniger aus Mactiebe file feinen begebfterten Rreund --- ber Bobonbeit, ber Sprache und Bestimmtheit ber Bilber wegen. S. einen entschiebenen Borang gab. Gine gerantes Beit verging. the ber Dichter von feinem Gegenstand algelentt, wieber auf unfere Belt, auf ben bentigen Sag gu ber fliebenben Winnte gnentigebracht werten konnte. Ja es erfordette bfteres Avagen, ab michts verneffen fen, fo wie mehrmatiges Erinnenn, bag michts juruckaelaffen werde. Erft am Darbmittag aber Connte olles in Ordnung gebracht werben, und Abends 9 Uhr tam Schiller in die Wohnung von G. mit einem Paar aleen Piftolen unter feinem Kleide.

Diejenige, welche noch einen gangen Sahn, aber teinen Fenerstein hatte, wurde in ben Koffer gelegt; bie andere mit zerbrochenem Schloft in ben Bagen

guthan. Daß aber beibe nur mit ferbumen Wünfchen für Sicherheit und gläckliches Fontsummen gelaben waren, wersieht sich won seihft. Der Vornath un Bett war bei ben Reisunden nichts weniger als besteutend; benn nach Auschaffung ber näthigen Rieibungssfücke und anderer Sachen, die für unentbehrlich geshalten wurden, blieben Schillern nuch drei und anszig und S. noch achtundzwanzig Gulben übrig, weiche aber von der hoffnung und dem jugendlichen Wuch auf das zehnsache gesteigert wurden.

Siete Schiller nur noch einige Wochen waren und micht durchaus fich fichon jeht entfernen wolden, so wirde S. die nättige Summe bis Hamburg in Sandun gehabt haben. Aber die kingebuld des muterdrickten Jünglengt, eine Entscheidung berbeizustihten, ließ sich schon darum nicht bezähmen, weil er stuchtete, eine so gute Gelegenheit zum undemorkten Einthommen ungenützt vorbeigehen zu lassen, und dann weit mehr Schwierigkeit bei dem Jerzog für die Gewährung seiner Bitten zu sinden. Bis Mannheim, wie auch sier einer Titten zu sinden. Bis Mannheim, wie auch sier einige Tage Aufenthalt baselbst, konnte das kleine Bermögen ausweichen, und was zum Weiterkommen fehlte, sollte S. nachgeschickt werden.

Nachbem ber Bagen mit zwei Coffern und einem kleinen Ciwier bepackt war, kam ber schwere Kampf, ben Schiller vor einigen Tagen bestanden, nun auch an S. — von seiner guten, frommen Wintter Abschied zu nehmen. Auch er war der einzige Sohn, und die mukterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwich-

tigen, daß Schiller nicht nur die unveränderlichste Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die zuverlässige Hoffnung aussprach, in vierzehn Tagen wieder zurück eintreffen, und von der glücklich vollsbrachten Reise Bericht geben zu wollen. Bon Segenswünschen und Thranen begleitet, konnten die Freunde endlich um zehn Uhr Nachts in den Wagen steigen und abfahren.

Der Weg wurde jum Eflinger Thor hinaus genommen, weil dieses das dunkelste war, und einer der bewährtesten Freunde Schillers — möchte ihm das Vergnügen gegönnt seyn, diese Zeiten noch ju lesen — als Lieutenant die Wache hatte, damit wenn sich ja eine Schwierigkeit ergäbe, diese durch Vermittlung des Ofsiciers sogleich gehoben werden könne.

Es war ein Glud, daß da mals von keinem zu Wagen Reisenden ein Pag abgefordert wurde. Mus S. hatte sich einen nach Hamburg geben lassen, weiches aber nur der überflussig scheinenden Borsicht wegen geschah.

So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig sie eigentlich zu fürchten hatten, so machte dennoch der Anruf der Schildwache — Halt! — Wer da! — Unterofficier heraus! — einen unheimlichen Eindruck auf sie. Nach den Fragen: Wer sind die herren? Wo wollen sie hin? wurde von S. des Dichters Name in Doctor Ritter, und der seinige in Doctor Wolf verwandelt, beide nach Effingen reisend, angegeben, und so aufgeschrieben. Das Thor

murbe nun geoffnet, Die Reifenden fuhren vorwarts, mit foridenden Bliden in die Bachftube des Officiers. in der fie' zwar tein Licht, aber beide Kenfter weit offen faben. Als fie außer dem Thore maren, glaubten fie einer großen Gefahr entronnen ju fenn, und gleichsam als ob diefe wiedertehren tonnte, wurden, fo lange als fie die Stadt umfahren mußten, um die Strafe nach Ludwigsburg zu gewinnen, nur wenige Borte unter ihnen gewechselt. Wie aber einmal die erfte Anhohe hinter ihnen lag, fehrten Ruhe und Unbefangenheit jurud, bas Befprach murde lebhafter, und bezog fich nicht allein auf die jungfte Bergangenheit, fondern auch auf die bevorftehenden Ergebniffe. Gegen Mitternacht fah man links von Ludwigsburg eine außerordentliche Rothe am himmel, und als der Wagen in bie Linie ber Solitube fam, zeigte bas bafelbft auf einer bedeutenden Erhohung liegende Ochloß mit allen feinen weitlaufigen Debengebauden fich in einem Reuerglange, ber fich in ber Entfernung von anderthalb Stunden auf bas Ueberraschendste ausnahm. reine, heitre Luft ließ alles so deutlich mahrnehmen, daß Schiller feinem Gefährten den Puntt zeigen tonnte, wo feine Eltern wohnten, aber alsbald, wie von einem sympathetischen Strahl berührt, mit einem unterdruckten Seufzer ausrief: "Meine Mutter!,,-

Es war gang naturlich, baß die Erinnerung an die Berhaltniffe, welche vor einigen Stunden auf bas Ungewisse hin abgeriffen wurden, nicht anders als wehmuthig seyn tonnte. Andererseits war es

aber wieder beruhigend, als gewiß vorausseten zu können, daß in diesem Birbel von Festen, außer den Müttern und Schwestern, niemand an die Reisenden denke, folglich Mannheim ohne Hinderniß erreicht wers den könne.

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr war die Station Entzweihingen erreicht, wo gerastet werden mußte. Als der Auftrag für etwas Kassee ertheilt war, zog Schiller sogleich ein heft ungedruckter Gedichte von Schubart hervor, von denen er die bedeutendsten seis nem Gesährten vorlas. Das Merkwürdigste darunter war die Fürstengruft, welches Schubart in den ersten Monaten seiner engen Gesangenschaft mit der Ecke einer Beinkleiderschnalle in die nassen Bande seisnes Kerkers eingegraben hatte. Damals, 1782, war Schubart noch auf der Festung, wo er aber jest sehr leidlich gehalten wurde. In manchem dieser Gedichte sanden sich Anspielungen, die nicht schwer zu deuten waren, und die keine nahe Besreiung ihres Versassers erwarten ließen.

Schiller hatte für die dichterischen Talente des Gefangenen sehr viele Hochachtung. Auch hatte er ihn einigemal auf dem Asperg besucht.

Nach 3 Uhr wurde von Entzweihingen aufgebrochen, und nach 8 Uhr Morgens war die churpfälzische, durch eine kleine Pyramide angedeutete Gränze erreicht, die mit einer Freude betreten wurde, als ob rückwarts alles Lästige geblieben ware, und das ersehnte Eldorado bald erreicht seyn wurde. Das Gefühl

eines harten Awanges entledigt zu feyn, verbunden mit dem heiligen Borsat, demselben sich nie mehr zu unders werfen, beiebten das bisher etwas düstere Gemüth Schillers zur gefälligsten Heiterbeit, wozu die anges nehme Gegend, das muntere Wesen und Treiben der rüftigen Sinwohner wohl auch das Ihrige beitrugen. "Sehen Sie," rief er seinem Begleiter zu, "sehen Sie, wie steundlich die Psähle und Schranten mit Biau und Weiß angestrichen sind! Eben so froundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Ein lebhaftes Gespräch, bas burch diese Bemerkung herbeigefährt wurde, verklitzte die Zeit dergestakt, daß es kaum möglich schien, um 10 Uhr schon in Bretten angetommen zu senn. Dort wurde bei dem Postmeister Pallavicini abgestiegen, etwas gegessen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Rutscher zurickgeschieft, Nachmittags die Post genommen, und über Wag hausel nach Schwehingen gesahren, allwodie Ankunft nach 9 Uhr Abends erfolgte. Da in Wannheim, als einer Hauptsestung, die Thore mit Eintritt der Dunkelheit geschlosen wurden, so mußte in Schwehingen übernachtet werden, welches auf zwei unruhige Tage und eine schlassos Anacht um so ers wünschter war.

Am 19 September waren die Actienden des Morsgens fehr frah geschäftig, um fich zu dem Eintritt in Mannheim vorzubereiten. Das Beste, was die Koffer fasten, wurde hervorgesucht, um durch scheinbaren Wohlstand sich eine Achtung zu sichern, die dem darftig

ober leidend Aussehenden fast immer vorsagt wird. Die hoffnung Schillers, seine frante Borse in ber nachsten Zeit durch einige Erfrischungen beleben zu tonnen, mar teine Selbfttaufdung; benn mer batte baran zweifeln mogen, baf eine Theaterbirection, bie icon im erften Sahre fo vielen Bortheil aus den Raubern gezogen, fich nicht beeilen murbe, bas zweite Stud des Dichters - bas nicht nur fur das große Dubli= cum, sondern auch fur den gebildeten Theil besselben berechnet mar — gleichfalls aufzunehmen? fich für gewiß erwarten — die Entscheidung des herjogs moge nun gewährend ober verneinend ausfallen daß noch in biefem Sahre Fiesco aufgeführt werbe, und dann mar der Berfaffer durch eine freie Einnahme, ober ein betrachtliches honorar auf fo lange geborgen, daß er fich wieder neue Sulfsmittel ichaffen konnte. Mit ber Zuversicht, daß die nachften vierzehn Tage fcon diese Bermuthungen in volle Gewißheit umwan= deln mußten, murde die Postchaise jum lettenmal bestiegen, und nach Mannheim eingelenkt bas in zwei Stunden, ohne irgend eine Frage ober Aufenthalt an dem Thore der Festung, erreicht mar.

Der Theater=Regisseur, Herr Meier, bei welchem abgestiegen wurde, war sehr überrascht, Schillern zu einer Zeit bei sich zu sehen, wo er ihn in lauter Beste und Zerstreuungen versunken glaubte; aber seine Ueberzraschung ging in Erstaunen über, als er vernahm, daß ber junge Mann, ben er so hoch verehrte, jest als klüchtling vor ihm stehe. Obwohl herr Meier, bei

ber zweimaligen Anwesenheit Schillers in Mannheim. von diesem selbst über sein migbehaaliches Leben und Treiben in Stuttgart unterrichtet war, fo hatte et boch nicht geglaubt, daß diese Berhaltniffe auf eine fo gewagte und plobliche Urt abgeriffen werden follten. Als gebildeter Beltmann enthielt er fich, bei den weis tern Ertfarungen Schillers hieruber, jedes Bider: fpruchs, und beftartte ihn nur in biefem Borhaben. noch beute eine Borffellung an den Bertog einzusenden. und burch feine Bitte eine Musfohnung bewirten an Die Reisenden wurden von ihm gum Mittag: effen eingelaben, und er hatte auch die Gefälliateit, in der Rabe feines Saufes eine Wohnung, die in dem menschenleeren Mannheim augenblicklich zu haben war, aufnehmen ju lassen, wohin sogleich das Reisegerathe geschafft murbe.

Nach Tifche begab sich Schiller in das Nebenzimmer, um daselbst an seinen Fürsten zu schreiben. Als er in einigen Stunden fertig mar, las er den vorher nicht aufgesetzen, aber vortrefflich geschriebenen Brief den wartenden Freunden vor, deffen wesentlicher Inhalt folgender war:

"Im Eingang erwähnte er, daß er in der Atademie das Studium, ju dem er eine entschiedene Reigung gehabt, niemals habe treiben durfen oder konnen, und er sich nur aus Gehorsam gegen den fürstlichen Willen, zuerst der Rechtswissenschaft und dann der Arzneikunde gewidmet habe. Er erinnerte den Herzog an die vielen und großen Gnaden, welcher er während

ber floben Jahre feines Aufenthaltes von ihm gewürzbigt worden, und die so bedeutend waren, daß er ewig stolz barauf seyn werde, sagen zu dürzfen, sein Kürst habe ihn in seinem Herzen getragen. Dann sehte er erstens die Unmöglickteit auseinander, mit seiner geringen Besoldung leben oder burch seinen Beruf als Arzt sich ein besseres Ausztommen verschaffen zu können, indem die Anzahl der Mediciner zu groß in Stuttgart sey, und ein Ansänger zu lange Zeit brauche, um sich bekannt zu machen, er auch von Haus nichts zuzusehen habe.

"Zweitens bat er um die Aushebung bes Befehls, teine andern als medicinische Schriften druden ju laffen, indem die Bekanntmachung seiner dichterischen Arbeiten allein im Stande sep, feine Einnahme zu verbessern.

"Drittens moge es ihm erlaubt werden, alle Jahre, auf turze Zeit, eine Reise in das Ausland zu machen.

"Biertens daß er fehr gern wieder jurudlehren wolle, wenn ihm das fürftliche Wort gegeben wurde, daß seine eigenmächtige Entfernung verziehen sep, und er keine Strafe dafür zu befürchten habe."

Dieses Schreiben wurde einem Brief an feinen Regimentschef, den General Auge beigeschlossen, und dieser ersucht, die vorgelegten Bitten nach seinen besten Arckften, so wie durch seinen ganzen Sinfluß bei dem Herzog unterstützen zu wollen. Schiller glaubte für seine Sicherheit so wenig befürchten zu dursen, daß er

den General bat, ihm seine Antwort durch die Abresse bes Herrn Meier zukommen zu lassen. Obwohl Letzterer über das wahrscheinliche Versahren des Herzogs nicht so ruhig seyn konnte, als derjenige, den es zunächst betraf, so mußte er doch die Möglichkeit zusgestehen, daß der Fürst durch die rührenden und besscheidenen Vorstellungen seines ehmaligen Günstlings, wie auch aus Rücksicht gegen dessen Eltern, vielleicht bewogen werden könne, von den gewöhnlichen Versstügungen für dießmal abzugehen, und wenigstens einen Theil der Vitten zu bewilligen.

Den andern Tag Abends traf Madame Meier von Stuttgart wieder ju Sause ein. Sie erzählte, daß sie schon am 18ten Bormittags Schillers Verschwinden erfahren, daß sedermann davon spreche, und allgemein vermuthet werde, man wurde ihm nachsehen lassen, oder seine Auslieferung verlangen. Schiller beruhigte jedoch seine Freunde durch die Versicherung, daß er den großmuthigen Charafter seines Herzogs durch ju viele Proben habe kennen lernen, als daß er nur die geringste Gefahr befürchte, so lang er den Willen zeige, wieder zurückzukommen.

Dieß fen geschehen, eines Vergehens tonne man ihn nicht anklagen; eigentlicher Soldat sey er nicht, folglich könne man ihn auch nicht unter die Classe derz jenigen gablen, denen bei freiwilligem Abschiednehmen nachgeseht wird.

Indessen murde es doch für rathsam gehalten, daß er fich nirgends öffentlich zeigen solle, wodurch er nun

auf seine Wohnung und das Meiersche Haus allein eingeschränkt blieb. Für die Reisenden war es sehr angenehm in der Hausfrau eine theilnehmende Lands=mannin und sehr gebildete Freundin zu sinden, die in alles einging, was ihr jehiges oder kunftiges Schick=sal betraf, und dassenige mit leichter Junge behandelte, über was sich Manner nur sehr ungern offen erklären.

Nicht nur für diese bebenkliche Zeit, sondern auch in der Folge blieben diese würdigen Leute Schillers aufrichtigste, wahrste Freunde, und Madame Meier bewies sich, besonders bei dieser Gelegenheit, so sorgsam und thätig, wie eine Mutter, die sich um ihren Sohn anzunehmen hat.

Mittlerweile hatte S. ichon am erften Abend mit Brn. Meier uber das neue, beinahe gang fertige Trauer= spiel Fiesco gesprochen, und deffelben als einer Arbeit ermant, die den Raubern aus vielen Rucksichten vorjugiehen fey. Es ergab fich nun von felbft, daß der Dichter barum angegangen murde, die erregte Reugierde durch Mittheilung des Manuscriptes ju befriedigen, wogu fich aber biefer nur unter ber Bedingung verstand, wenn eine großere Ungahl von Buborern gegenwärtig fey. Man fand bieß um fo naturlicher, da wohl unter allen Schauspielern sich keiner befand, ber nicht im hochsten Grad auf Die zweite Arbeit eines Junglings begierig gewesen mare, welcher fich schon durch seine erfte. auf eine so außerordentliche Art an= gefündigt hatte. Es wurde daher fogleich ein Lag festgefest, auf welchen bie bedeutenbsten Runftler bes

Theaters eingeladen werden follten, um der Borlefung des neuen Studs beizuwohnen.

ì

t

t

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Antwort von General Auge an Schiller ein, welche Folgendes enthielt:

"Der General habe den Wünschen Schillers entsprochen, und sein Schreiben dem Herzog nicht nur
vorgelegt, sondern auch durch sein Vorwort die gethanen Vitten unterstüßt. Er habe daher den Auftrag
erhalten ihn wissen zu lassen: da Se. herzogliche
Durchlaucht bei Anwesenheit der hohen
Verwandten jest sehr gnädig wären, er
nur zurücktommen solle."

Da dieses Schreiben von allem dem nicht das Geringste erwähnte, um was Schiller zur Erleichterung
seines Schicksals so dringend gebeten hatte, so schrieb
er dem General augenblicklich zurück, daß er diese
Reußerung Gr. Durchlaucht unmöglich als eine Gewährung seines Gesuches betrachten könne, folglich genöthigt sen, bei dem Inhalt seiner Bittschrift zu beharren, und seinen Chef ersuche, alles anzuwenden,
um den Herzog zur Erfüllung seiner Bunsche zu vermögen.

Durch diese Antwort seines Generals in Zweifel geset, was er zu hoffen oder zu fürchten habe, schrieb Schiller — was er schon am zweiten Tag seiner Antunft an seine Eltern gethan — sogleich an einige Freunde, damit, wenn sie etwas erführen, was ihm schaden könnte, sie ihm boch alsobald Nachricht geben

möchten, und fat ben Antworten mit eben fo viel Unruhe ale Meugierbe entgegen.

Der Nachmittag war jur Vorlesung des neuen Trauerspiels bestimmt, wozu sich gegen vier Uhr, außer Issand, Beil, Beck, noch mehrere Schauspieler einfanden, die nicht Worte genug finden konnten, um ihre tiefe Verehrung gegen den Dichter so wie über die hohe Erwartung auszudrucken, die sie von dem neuesten Product eines so erhabenen Geistes hatten. Nachdem sich alle um einen großen, runden Tisch gesest hatten, schickte der Verfasser erst eine kurze Erzichlung der wirklichen Geschichte, umd eine Erklärung der vorkommenden Personen voraus, worauf er dann zu lesen ansing.

Für S. war das Beisammensehen so berühmter Ränstler wie Iffland, Meier, Beil, von denen das Gerücht Außerordentliches sagte, um so mehr neu und willfommen, als er noch nie mit einem Schausseler einigen Umgang gehabt hatte. Im Stillen seierte er schon den Triumph, wie überrascht diese Leute, die den Dichter mit unverwandten Augen ansahen, über die vielen schonen Stellen seyn würden, die schon in den ersten Scenen, so wie in den solgenden noch häusiger vortommen, und sah nicht den Vorleser, sondern nur die Zuhörer an, um die Eindrücke zu bemerzten, welche die vorzüglichsten Ausbrücke bei ihnen herzvorbringen würden.

Aber der erfte Act wurde, zwar bei größter Stille, jeboch ohne das geringfte Zeichen des Beifaffs abgelefen,

eind er war kauft ju Ende, als herr Beil fich eine fernte, und die Uebrigen fich von der Geschichte Ftesco's ober andern Tagsneuigkeiten unterhielten.

Der zweite Act wurde von Schiller weiter gelefen, eben so aufmerksam wie der erste, aber ohne das gezringste Zeichen von Lob oder Beifall angehört. Alles stand jest auf, weil Erfrischungen von Obst, Trauben ic. herumgegeben wurden. Giner ber Schauspiezler, Namens Frank, schlug ein Bolzschießen vor, zu dem man auch Anstalt zu machen schien. Allein nach einer Viertelstunde hatte sich alles verlaufen, und außer den zum Saus Gehörigen war nur Iffland geblieben, der sich erst um acht Uhr Nachts entfernte.

Als ein volltommener Neuling in der Welt konnte sich S. diese Gleichgultigkeit, ja diese Abneigung gegen eine so vortreffliche Dichtung, von denen am allers wenigsten erklären, die kaum vor einer Stunde die größte Bewunderung und Verehrung für Schiller ihm selbst bezeugt hatten, und es emporte ihn um so heftiger, alle die Sagen von Reib und Kabale der Schausspieler jest schon bestätigt zu sehen, da die Antwort des Generals Auge wenig Hoffnung ließ, daß sein Freund jemals zurückkehren durse; wo alsdann sein Schicksal bei solchen Leuten sehr beklagenswerth seyn muste.

Aber der Unerfahrene sollte noch mehr in Berlegenheit gesetht werden; denn, als er eben im Begriff war, sich über die ungewöhnliche und beinahe verächtliche Behandtung Schiffers bei herrn Meier zu betlagen, jog ihn biefer in bas Rebenzimmer und fragte:

"Sagen Sie mir jeht gant aufrichtig, wissen Sie gewiß, daß es Schiller ift, der die Rauber geschrieben ?"

Buverläffig! wie tonnen Sie daran zweifeln!

"Biffen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer dieses Stud geschrieben, und er es nur unter seinem Namen herausgegeben? Ober hat ihm jemand Anderer baran geholfen?"

Ich kenne Schillern schon im zweiten Jahre, und will mit meinem Leben dafür bürgen, daß er die Rauber ganz allein geschrieben und eben so auch für das Theater abgeändert hat. Aber warum fragen Sie mich dieses alles?

"Weil der Fiesco das Allerschlechteste ist, mas ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ist, daß derselbe Schiller, der die Rauber geschrieben, etz was so Gemeines, Elendes sollte gemacht haben."

S. suchte Herrn Meier zu widerlegen, und ihm zu beweisen, daß Fiesco weit regelmäßiger für die Bühne, und darin alles vermieden sey, was an den Räubern mit Recht so scharf getadelt worden. Er musse das neue Stack nur öfter hören, oder es selbst durchlesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurtheilen, und ihm Geschmack abgewinnen. Allein alle diese Reden waren vergebens. Herr Meier beharrte um so mehr auf seiner Meinung, weil es ihm als einem erfahrnen Schauspieler zukommen musse, aus

Í

1.

einigen Scenen den Schalt des Sanzen fogleich beurtheilen zu tennen, und fein Schluß war: "Benn Schiller wirklich die Räuber und Fiesco geschrieben, so hat er alle seine Kraft an dem
ersten Stuck erschöpft, und kann nun nichts
mehr, als lauter erbarmiiches, schwulstiges, unsinniges Zeug hervorbringen."

Diefes Urtheil von einem Mann ausgesprochen, ben man nicht nur als einen vollaultigen Richter, fonbern auch als einen folchen Freund Schillers ansehen burfte, bem an ber auten Aufnahme bes Studes beis nahe eben fo viel als dem Berfaffer felbft gelegen fen, machte auf S. einen fo betaubenden Gindruck, baf ihm die Oprache fur den Augenblick den Dienft verfagte. Bar dief herr Meier, ber fo zu ihm fprach? Satte er auch recht gehort? Sollte er bie Erwartungen Meiers zu boch gespannt haben? Bare es möglich, daß er fich getäuscht und dasjenige vortrefflich gefunben, was Andere, die man fur Renner gelten laffen mußte, nun als schlecht, als unfinnig beurtheilen? Ober hat fich Meier mit ben Andern verschworen, jum Untergang des Stucks und feines Berfaffers mitzuwir= ten? Diese Fragen, burch bas Unbegreifliche bes Borganges und ber Meußerungen Meiers hervorgerufen, machte S. an fich felbft, und fand fie um fo qualender, da ihre Auflbsung nicht sogleich erfolgen konnte. Abendstunden murden von den Anwesenden mit größter Berlegenheit jugebracht. Bon Liesco ermante nie= mand mehr eine Sylbe. Schiller felbst war dußerft verstimmt, und nahm mit seinem Sefahrten zeitlich Abschied. Bei bem Weggehen ersuchte ihn Meier, ihm für die Nacht bas Manuscript da zu lassen, ins dem er nur die zwei ersten Acte gehört, und doch gern wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme. Schiller bewilligte dies Bitte sehr gern.

Ueber den fatten Empfang Riesco's, von bem man die willsommenste Aufnahme erwartet hatte, wurde zu Saufe nichts, und überhaupt fehr lange wenig gewrochen, bis fich Schiller endlich Luft machte, und über den Meid, die Cabale, den Unverftand der Schaus fpieler Rlagen führte. Siebt, jum erstenmal, fprach er ben ernftlichen Borfas aus, baf, wenn er bier nicht als Schausvielbichter angestellt, ober fein Trauerspiel nicht angenommen merbe, er selbst als Chaufpieler auftreten wolle, indem eigentlich boch niemand fo declamiren fonne. S. wollte dem miflaunigen Freunde nicht geradeju widersprechen, gab ihm aber boch ju bedenken, in welche Berlegenheit er feine Mutter und Schwefter, besonders aber seinen Bater segen murde, wenn fie erfahren mußten, daß er nun weiter nichts als ein Schauspieler geworden sen, ba er felbst sich doch einen so glanzenden Erfolg von feiner Reife versprochen. Er erinnerte ibn an das Borurtheil, bas man in Stuttgart gegen biefen Stand bege, wo man awar bem Gingelnen Gerechtigs teit wiederfahren laffe, fich aber boch jedes nabern Um= ganges mit ibm enthalte. Er moge boch mit Gebul warten, bis Baron von Dalberg in Mannheim eintreffe, von bem allein die gunftige Benbung feines Schickfals ju hoffen fen.

Mit bangen Erwartungen wegen bes Endurtheils, das über Riesco und feinen Berfaffer gefällt werben follte, begab fich S. ben andern Morgen tiemlich frab au Beren Meier, ber ihn taum ansichtig murbe, als er ausrief: "Sie haben Recht! Gie haben Recht! Riesco ift ein Meisterstuck, und weit besier bearbeitet als die Rauber. Aber miffen Sie auch mas Schuld baran ift. daß ich und alle Ruborer es fur bas elenbeste Machwert hielten? Schillers ichmabifche Musiprache, und die vermunichte Urt, mie er alles declamirt. Er faat alles in bem namlichen, hochtrabenben Ton ber, ob es beißt: Er macht die Thure ju, ober ob es eine hauptstelle seines Selben ift. Aber jest muß das Stuck in den Ausschuß tommen, da wollen. wir es uns vorlesen, und alles in Bewegung fegen, um es bald auf bas Theater zu bringen."

Der Schluß von Herrn Meiers Rede verwandelte die Riedergeschlagenheit von S. in eine solche Freude, daß er, ohne Schillern zu entschuldigen, oder die herabssehende Weinung von dessen Aussprache und Declamationsgabe widerlegen zu wollen, augenblicklich nach Haus eilte, um dem Dichter, der eben aufgestanden war, die angenehme Nachricht zu hinterbringen, sein Trauerspiel werde bald in lebendigen Gesstalten vor ihm erscheinen. Daß seine Mundeart, seine heftige Aussprache den schlechten Ersolg von gestern hervorgebracht, wurde ihm sorgsältig ver

schwiegen, um fein ohnehin frankes Gemuth nicht zu reizen.

Am andern Tage traf die Antwort des Generals Auge auf bas zweite Schreiben Schillers ein, welche aber von gang gleichem Sinhalt wie die erfte mar; nam= lich: "Da Ge. herzogliche Durchlaucht jest fehr and= dia waren, er nur zurücktommen folle." Schiller tonnte in feinem Rall magen wieder beimautehren, ba ihm meber Straflofigteit augefichert, noch eine feiner Bitten bewilligt worden mar. Der ent= scheibende Schritt mar einmal geschehen, und so mes nig Glanzendes fich auch jest zeigte, so ließ fich boch dieses von der Zukunft hoffen; ja er fand es gerathe= ner, weit eher einem ungewissen Schickfal entgegen ju gehen, als sich bas fruhere Joch wieder auflegen zu lassen, das ihm ohnehin schon den Racken wund gerieben, und in der Folge zuverlässig auf das Mark des Lebens eingebrungen fenn murbe.

Er hielt nun das, was er zu thun habe, für so gewiß entschieden, daß er nicht mehr an seinen General schrieb, sondem dem Rathe seiner Freunde folgte, sich auf einige Bochen zu entfernen, indem es doch möglich wäre, daß seine Auslieferung von der pfälzischen Regierung verlangt würde, weil er auf Rosten des Herzogs in der Atademie erzogen worden, und auch, da er Uniform getragen, einigermaßen zum Militarstande gerechnet werden könne. Geschähe in einigen Bochen nichts gegen ihn, so wäre man beinahe versichert, seine Entweichung sey vergessen, oder der

Berjog werbe, feiner gewöhnlichen Grofmuth gemaß, nicht weiter nach ihm fragen.

Da auch Baron Dalberg noch immer in Stuttgart verweilte, und seine Ruckehr ungewiß blieb, folglich für die Bestimmung Schillers nichts gethan werden tonnte, so wurde nach einem Aufenthalt von sechs oder sieben Tagen die Reise über Darmstadt nach Frankfurt am Main beschlossen, wo auch die weiteren Nachrichten von Haus oder von Mannheim abgewartet werden tonnten.

Aber diese Reise mußte ju Ruß gemacht werden; benn bas fleine Capital, bas jeder von Stuttgart mit fich nehmen tonnte, mar burch die herreife, durch bas Bermeilen in Mannheim fo herab geschwunden, baß es bei ber arofiten Sparfamteit nur noch gehn ober zwolf Tage ausreichen tonnte. Fur Schiller mar es wohl nicht thunlich, fich bei feinen Eltern um Sulfe ju bewerben: benn feinem Bater burfte er nicht ichreis ben, um ihn teinem Berbachte bloffustellen, feiner Mutter wollte er nicht den Rummer machen, fie miffen ju laffen, daß er jest ichon Mangel leibe, ba fie gewiß geglaubt, er murbe einem fehr behaglichen Buftand entgegen gehen. Es ichrieb baber S. an seine Mutter, ihm vorläufig, aber so bald als möglich breißig Gulben, auf bem Postwagen nach Rrantfurt ju ichiden, weil Schiller in Mannheim nichts bezogen habe, beibe nur noch auf einige Tage mit Gelb versehen seven, und er ben Freund in diesen Umftanden unmbalich verlassen fonne.

Mach bem berglichften Abschied von Beren und Madame Meier, und nur mit dem Unentbehrlichften in den Taschen, gingen die Reisenden nach Tisch über die Meckarbrucke von Mannheim ab. ichlugen den Bea nach Sandhofen ein, blieben in einem Dorf über Macht, und gingen ben andern Tag durch die herrliche, rechts mit Burgruinen prangende Bergftraße nach Darmstadt, mo sie Abende gegen seche Uhr eintrafen. Gehr ermudet von dem ungewohnten, zwolfstundigen Marich begaben fie fich in einen Gafthof, und waren febr frob. nach einem auten Abendessen in reinlichen Betten ausruhen und fich durch Schlaf erholen gu ton-Letteres follte ihnen aber nicht zu Theil merben; benn aus dem tiefften Ochlafe wurden fie burch ein fo larmendes, fürchterliches Trommeln aufgeschreckt, daß man glauben mußte, es fep ein febr heftiges Reuer ausaebrochen. Gie borchten, als das ichreckliche Betose fich entfernt hatte, ob man nicht reiten, fahren ober ichreien hore; fie offneten die Kenfter, ob fich feine Belle von Flammen jeige, aber alles blieb rubig, und wenn es nur Einer allein gehort hatte, murde er fic endlich felbst überredet haben, es fen ein Traum gemes Im Morgen erkundigten fie fich bei bem Birth, was das außerordentlich ftarte Trommeln in der Stadt ju bedeuten gehabt, und erfuhren mit Erfaunen, bag bieses jede Nacht mit dem Schlag zwolf Uhr so mare. Es fen die Reveille!

Des Morgens fühlte fich Schiller etwas unpaglich, bestand aber boch darauf, den fechs Stunden langen

Weg nach Frankfurt noch heute ju gehen, damit er alfogleich nach Mannheim schreiben, und sich bie indessen an ihn eingelaufenen Briefe schicken saffen könne.

Es mar ein febr ichoner, beiterer Morgen, als Me Reifenden ihre ermudeten Suge wieder in Bang au bringen versuchten und den Weg antraten. fam fdritten fie vorwarts, rafteten aber icon nach einer Stunde, um fich in einem Dorfe mit etwas Ririchengeist in Baffer geschuttet, abzutublen und ju ftarten. Bu Mittag fehrten fie wieder ein, weniger wegen des Effens, als daß Schiller, ber febr mide war, fich etwas ausruhen fonne. Allein es war in dem Wirthshause ju larmend, die Leute ju roh, als daß es über eine halbe Stunde auszuhalten gemefen Man machte sich also noch einmal auf, um Frankfurt in einigen Stunden ju erreichen, welches aber die Mattigfeit Schillers faum jugulaffen ichien; benn er ging immer langsamer, mit jeder Minute vermehrte fich feine Blaffe, und als man in ein Baldchen gelangte, in welchem feitwarts eine Stelle ausgehauen war, erflarte er, außer Stand ju feyn noch meiter ju gehen, fondern versuchen ju wollen, ob er fich nach einigen Stunden Rube wenigstens fo weit erhole, um beute noch die Stadt erreichen ju tonnen. fich unter ein ichattiges Gebuich ins Gras nieder, um ju ichlafen, und G. feste fich auf ben abgehauenen Stamm eines Baumes, angstlich und bange nach dem armen Freund hinschauend, ber nun doppelt ungludlich mar.

In welcher Sorge und Unruhe ber Bachenbe bie Beit jugebracht mabrent ber Rrante ichlief, tann nur berjenige allein fuhlen, der die Freundschaft nicht bloß burch ben Austausch gegenseitiger Gefälligfeiten, fon= bern auch durch bas wirkliche mit Leiden und mit Eragen aller Widermartigfeiten fennt. Und hier mußte die innigste Theilnahme um fo großer fenn, da fie einem Jungling galt, ber in allem bas reinfte Be= muth, ben hochsten Abel ber Seele fund aab, und all das Erhabene und Schone ichon im voraus ahnen ließ, das er fpater fo groß und herrlich entfaltete. Much in feinen geharmten, buftern Zugen ließ fich noch ber ftolze Muth mahrnehmen, mit bem er gegen ein bartes, unverdientes Schicksal ju fampfen suchte, und bie wechselnde Gesichtsfarbe verrieth, mas ihn, auch feiner unbewußt, beschäftige. Das Ruheplatchen lag fur den Ochlafenden fo gunftig, baf nur links ein Suffteig vorbeiführte, ber aber mahrend zwei Stunden von niemand betreten murde. Erft nach Berlauf die: fer Zeit, zeigte fich ploglich ein Officier in blagblauer Uniform mit gelben Aufschlägen, deffen überhöflicher Ausruf: "Ah! hier ruht man fich aus!" einen der in Frankfurt liegenden Berber vermuthen lief. Ernaherte fich mit der Frage: "Ber find Die Berren?" worauf S. etwas laut und barich antwortete: "Reifende."

Schiller erwachte, richtete sich schnell auf, und maß den Fremden mit scharfem, verwundertem Blick, ber sich nun auch, ba er wohl merken mochte, daß hier fur ihn nichts ju angeln fen, ohne weiter ein Wort ju fprechen, entfernte.

Auf die schnelle Frage von S., wie geht's, wie ist Ihnen? erfolgte zu seiner großen Beruhigung die Antwort: "Mir ist etwas besser, ich glaube, daß wir unsern Marsch wieder antreten können." Er stand auf, durch den Schlaf so weit gestärft, daß er, ansfangs zwar langsam, aber doch ohne Beschwerde fortzgehen konnte. Außerhalb des Balbchens traf man auf einige Leute, welche die Entsernung der Stadt noch auf eine kleine Stunde angaben. Diese Nachricht beslebte den Muth, es wurde etwas schneller gegangen, und ganz unvermuthet zeigte sich das alterthümlich gesbaute, merkwürdige Frankfurt, in welches man auch noch vor der Dammerung eintrat.

Theils aus nothiger Sparfamteit, theils auch, wenn Nachforschungen geschehen follten, um so leichter verborgen ju fepn, wurde die Wohnung in der Borftadt Sachfenhausen bei einem Wirthe, der Mainsbrucke gegenüber gewählt, und mit demselben sogleich der Betrag für Zimmer und Vertöstigung auf den Tag bedungen, damit man genau wisse, wie lange der geringe Geldvorrath noch ausreichen würde.

Die Gewißheit, hier genugsam verborgen zu seyn, die vergonnte Ruhe und ein erquidender Schlaf gaben Schillern die nothigen Krafte, daß er des andern Tages einige Briefe nach Mannheim schreiben konnte. Unter diesen befand sich auch berjenige an Baron Dalberg, der sich in obengenannter Sammlung Seite 71 befindet.

Gern wurde der Verfasser dieses dem Leser einen kleinen Schmerz ersparen, aber er muß es wissen, und bei diesem außer ordentlichen, jest beinahe vergoteterten Dichter, wiederholt bestätigt sehen, daß in Deutschland keinem großen Mann in seiner Jugend auf Rosen gebettet wird; daß — ist er nicht schon durch die Eltern mit Glücksgütern gesegnet — er die rauhesten, mit verwundenden Dornen belegten Wege betreten muß, und selten, leiber außerst selten, eine freundliche Hand sich sinder, um ihm die Bahn gangbarer, um seiner Brust das Athmen leichter zu machen. Man überschlage den Brief nicht; denn er wurde mit gepreßtem Gemuth, und nicht mit trockenen Augen geschrieben.

"Euer Excellenz werden von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage bis zu ihrer Ankunft, die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht, sobald hab' ich mein ganzes Schicksal geschistert. Aber noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die nörthigen Huksmittel nicht, die mich in den Stand setzen, meinem Mißgeschick Trotz zu bieten. Ich habe mich von Stuttgart, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Großfürsten losreisen mussen. Ichnell, und zur Zeit des Großfürsten losreisen mussen. Dazburch habe ich meine bishertgen bkonomischen Verhältznisse plöglich durchrissen und nicht alle Schulden berichtigen können. Meine Hoffnung war auf meinen Aufzenthalt zu Mannheim geseht; dort hoffte ich, von E. E. unterstüßt, durch mein Schauspiel mich nicht nur

schuldenfrei, sondern auch überhaupt in bessere Umstande ju seben. Dieß ward durch meinen nothwendigen plohlichen Ausbruch hintertrieben. Ich ging leer hin: weg, leer in Borse und hoffnung. So konnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehässige Wahrheit bestätigt sehen muß, die jedem freien Schwaben Wachstum und Vollendung abspricht. \*)

"Benn meine bisherige Sanblungsart, wenn alles bas, woraus E. E. meinen Charafter erfennen, Ihnen ein Butrauen gegen meine Chrliebe einfloßen tann, fo erlauben Gie mir, Gie freimuthig um Unterftubung ju bitten. Co, hochft nothwendig ich jest bes Ertrags bedarf, den ich von meinem Fiesco erwartete, fo wenig tann ich ihn vor 3 Bochen theaterfertig liefern, weil mein Berg fo lange betlemmt war, weil das Gefühl meines Buftandes mich ganglich von bichterischen Erau-Wenn ich ihn aber bis auf besagte men jurudrif. Beit nicht nur fertig, fondern, wie ich auch hoffen tann, wurdig verspreche, so nehme ich mir baraus ben Muth Guer Ercellen; um gutigften Borfchuß bes mir badurch zufallenden Preises gehorfamft zu bitten, weil ich jett vielleicht mehr als fonft burch mein ganjes Leben beffen benothigt bin. 3ch hatte ungefahr

Unm. b. herausg.

<sup>\*)</sup> Benn man bie Beitverhaltniffe und bie Lage Schillers berückfichtigt, so wird man bie Algemeinheit und bittre Sarte biefer Aeußerung entschulbigen.

noch 200 fl. nach Stuttgart ju bezahlen. Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange teine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe.

"Dann wird mein Reisemaagin in 8 Tagen erschopft Noch ist es mir ganglich unmöglich mit bem Beifte zu arbeiten. Ich habe alfo gegenwärtig auch in meinem Ropf feine Reffourcen. Benn E. E. (ba ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstreden murben, fo mare mir ganglich geholfen. Entweder murben Gie bann die Unade haben, mir ben Gewinnst der ersten Vorstellung meines Riesco mit aufgehobenem Abonnement zu versprechen; oder mit mir über einen Dreis übereintommen, ben ber Berth meines Schauspiels bestimmen murbe. Hn beiden Fallen murde es mir ein Leichtes fenn (wenn meine jegige Bitte die alebann ermachsende Summe überstiege) beim nachsten Stuck, bas ich schreibe, bie gange Rechnung ju aplaniren. Ich lege biefe Deis nung, die nichts als inftandige Bitte fenn barf, bem Sutbefinden E. E. also vor, wie ich es meinen Rraften jutrauen fann fie ju erfüllen.

"Da mein gegenwärtiger Zustand aus dem Bieheris gen hell genug wird, so finde ich es überflussig E. E. mit einer drängenden Vormalung meiner Noth zu qualen.

"Schnelle Gulfe ift Alles, was ich jest noch denten und munichen tann. herr Meier ift von mir gebeten

mir ben Entschluß E. E. unter allen Umftanben mit: jutheilen, und Sie felbft bes Geschäftes mir ju fchrei: ben ju überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich Euer Ercelleng

wahrster Verehrer Friedr. Schiller."

Borstehender am 29 oder 30 September geschriesbener Brief wurde an Grn. Meier überschieft, und dieser in einer Beilage, nachdem ihm der Inhalt desselben bekannt gemacht worden, ersucht, sowohl die Antwort des Baron Dalberg entgegen zu nehmen, als auch selbe nach Frankfurt zu senden, wo man sie von der Post abholen wolle.

Diese Darstellung seiner Umstande tostete Schillern eine außerordentliche Ueberwindung. Denn nichts kann den edlen, stolgen Mann tiefer beugen, als wenn er um solche Hulfe ansprechen muß, die das tägliche Bedürsniß betrifft, die ihm dem Gemeinen, Niedrigen gleichstellt, und für die der Reiche selten seine Hand diffnet. Aber die Bezahlung der 200 fl. nach Stuttzgart war so dringend, daß der Ausdruck in seinem Briefe: "Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll — ich habe so lange teine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe," die ernstlichste Wahrheit ausdrückte. Um die Poein, welche diese — wohl Manchem sehr unbedeus

tend icheinende — Summe von 200 fl. bem edelmuthis gen Jüngling verursachte, ju erklaren, fo wie zur Barnung für angehende Dichter ober Schriftsteller, fep eine turge Auseinandersetzung erlaubt.

Schon oben ift ermahnt worden, daß Schiller Die Rauber auf feine Roften drucken laffen, und das Geld batu borgen mußte. Diefes Borgen fonnte aber nicht bei dem Darleiher felbst geschehen, sondern es vermendete fich, wie es gewöhnlich geschieht, eine britte Perfon dabei, welche die Begahlung verburgte. Much bei dem Druck der Anthologie mußte nachbezahlt werden, wodurch denn, nebst anderthalbiahrigen Zinsen, eine Summe, die ursprunglich taum 150 fl. betrug, fich auf 200 anhäufte. Go lange Schiller in Stutt= gart mar, tonnte er leicht den Ruckahlungs = Termin verlangern, da man an feinen Eftern, obwohl fie nicht reich waren, boch im ichlimmften Rall einige Sicherheit vermuthete. Da jeboch burch ben Befehl bes Bergogs, bas Berausgeben bichterifcher Berte Schillern auf bas ftrengfte verboten war, und er fich nur burch folde Arbeiten feine armliche Befoldung von jahrlichen 180 fl. ju vergrößern wußte, fo mußte wohl eine folche Berlegenheit ju dem Entschluffe Stuttgart su verlaffen, viel beitragen, und er hatte auch in ble= fem Sinn volltommen Recht, wo er anführt: ..Die Ranber tofteten mich Ramifie und Baterland." Mach der Abreife Schiffers konnte fich der Darleiher nur an bie Zwischenperson halten, und diese, ba fie jur Bahlung unvermogend mar, tonnte in den gall gerathen,

verhaftet ju merben, mas bann bemientgen, ber bie Urfache davon war, bas Berg gernagen mußte. Geine gange hoffnung war nun auf ben Baron Dalbera gerichtet, und baß diefer, der ihm fruher fo viele Berficherungen feiner Theilnahme gegeben, ihn fcon barum aus diefer Berlegenheit befreien murbe, weil er ben Berth ber erbetenen Sulfe in dem Manuscripte von Riesco icon in Sanden hatte, tonnte nicht im minbeften bezweifelt werden. Ueberdieß mar Baron Dalberg nicht nur fehr reich, fonbern hatte auch, wegen bes haufigen Bertehrs mit Dichtern und Schriftstellern, durch die Artigfeit feines Benehmens gegen fie (mas bei diefen Berren für eine fehr ich were Dunge gilt) ben Ruf eines mahren Gonners und Beschützers ber fconen Biffenfcaften und Runfte fich erworben.

Da Schifter durch obiges Schretben die schwerste Last von seinem Bergen abgewälzt hatte, gewann er jum Theil auch seine frühere Heiterkeit wieder. Sein Auge wurde feuriger, seine Gespräche belebter, seine Gedanken, bisher immer mit seinem Zustande beschäftigt, wenderen sich jest auch auf andere Gegenstände. Ein Spaziergang, ber des Nachmittags über die Mainbrude burch Frankfurt nach der Post gemacht wurde, um die Briese nach Mannheim abzugeben, zerstrente ihn, da er das kaufmännische Gewühl, die in einander greisende Thätigkeit so Beler hier zum erstenmal sah. Auf dem Beimwege übersah man von der Mainbrude das thätige Treiben der abgehenden und ankommenden, der ein = und auszulädenden Schiffe, nebst einem Theil

von Krantfurt, Sachsenhaufen, fo wie ben gelblichen Mainstrom, in deffen Oberflache sich der heiterfte Abendhimmel spiegelte. Lauter Gegenstände, die bas Gemuth wieder hoben, und Bemerfungen hervorriefen, die um so angiehender maren, als seine überstromende Einbildungstraft dem geringften Gegenstand Bebeutung aab, und die fleinste Mabe an die weiteste Entfernung ju fnupfen mußte. Diese Berftreuung batte auf die Gefundheit Schillers fo mobithatia eingewirkt, baf er wieder einige Efluft betam, die ihm feit zwei Tagen ganglich fehlte, und fich mit Lebhaftigfeit über bichte= rifche Plane unterhalten fonnte. Gein ganges Befen war so angelegt, sein Korperliches dem Geistigen so untergeordnet, daß ihn folde Bedanten nie verließen, und er ohne Unterlaß von allen Dufen umschwebt Auch hatte er faum bas leichte Dachteffen schien. geendet, als fich aus feinem Schweigen, aus feinen aufwarts gerichteten Bliden mahrnehmen ließ, daß er über etwas Ungewöhnlichem brute. Schon auf bem Bege von Mannheim bis Sandhofen und von da nach Darmftadt ließ fich bemerten, daß fein Inneres weniger mit feiner gegenwartigen Lage als mit einem neuen Entwurfe beschäftigt fen; benn er mar fo fehr in fic verloren, daß ihn felbst in der mit Recht so berühmten Bergftraße fein Reisegefährte auf jede reigende Un= ficht aufmerksam machen mußte. Dun, zwischen vier Banden, überließ er fich um fo behaglicher feiner Einbildungstraft, als diefe jest burch nichts abgelentt murde, und er ungeftort fich bewegen oder ruben tonnte. In folden Stunden mar er, wie durch einen Rrampf, gant ich fich juruckgegogen, und fur die Außenwelt gar nicht vorhanden; baher auch fein Freund ihn burch nichts beunruhigte, sondern mit einer Art beiliger Scheu fich fo ftill als möglich verhielt. Der nachfte Bormittag murbe bagu verwendet, um bie in der Befcichte Deutschlands fo merfwurdige Stadt etwas forgfaltiger als gestern geschehen fonnte, ju besehen, und auch einige Buchlaben ju besuchen. In dem erften derfelben erfundigte fich Schiller, ob das berüchtigte Schausviel die Rauber auten Abfas finde, und mas das Dublicum barüber urtheile? Die Dachricht über bas Erfte fiel fo aunftig aus, und bie Deinung ber großen Belt murde fo außerorbentlich ichmeichelhaft aefchildert, daß der Autor fich überraschen ließ, und ungeachtet er als Doctor Ritter vorgestellt worden, bem Buchhandler nicht verbergen tonnte, daß Er, gegenwärtig bas Bergnugen habe mit ihm ju fprechen, ber Berfaffer bavon fen. Aus ben erstaunten, ben Dichter meffenden Bliden bes Mannes ließ fich leicht abnehmen, wie unglaublich es ihm vortommen muffe, daß der so sanft und freundlich aussehende Jungling fo etwas geschrieben haben tonne? Inden verbara er feine Zweifel, indem er burch mancherlei Bendungen bas vorhin ausgesprochene Urtheil, welches man so ziemlich als bas allgemeine annehmen tonnte, wies berholte. Rur Schiller mar jedoch diefer Auftritt febr erheiternd; benn in einem folden Zustande wie er damals war, tonnte auf fein betummertes Gemuth nichts

so angenehmen Einbruck haben, als die Anerkennung seines Talentes, und die Gewißheit ber Wirkung, von ber alle seine Leser ergriffen worden.

Bu Saus angelangt, überließ sich Schiller aufs neue feinen bichterischen Eingebungen, und brachte den Nachmittag und Abend im Auf= und Niedergehen, oder im Schreiben einiger Zeilen hin. Zum Sprechen ge= langte er erst nach dem Abendessen, wo er dann auch seinem Gefährten erklätte, was für eine Arbeit ihn jeht beschäftige.

Da man allgemein glaubt, daß bei dem Empfangen und an das Lichtbringen der Geisteskinder, gute oder schlimme Umstände eben so vielen Einstuß wie bei den leiblichen außern, so sey dem Leser schon jest vertraut, daß Schiller seit der Abreise von Mannheim mit der Idee umging, ein bürgerliches Trauerspiel zu dichten, und er schon so weit im Plan desselhen vorgerückt war, daß die Hauptmomente hell und bestimmt vor seinem Geiste standen.

Dieses Trauerspiel, das wir jest unter dem Nammen Rabale und Liebe kennen, welches aber utsprünglich Louise Millerin hatte benannt werden sollen, wollte er mehr als einen Versuch unternehmen, ob er sich auch in die bürgerliche Sphäre herablassen könne, als daß er sich öfters oder gar für immer dieser Gattung hatte midmen wallen. Er dachte so eistig darüber nach, daß in den nächsten vierzehn Tagen schon ein bedeutender Theil der Austritte niedergeschriesben war.

Am nöchften Morgen fragten die Reisenden auf ber Post nach, ob keine Briefe für sie angelangt weren? Aber ber Gang war fruchtlos, und da die Witterung trübe und regnerisch war, so mußte die Zuslucht wieber zur Stube genommen worden. Am Nachmittag wurde auf der Post noch einmal angefragt, aber eben so vergeblich wie in der Frühe.

Diese Berspatung beutete S. um so mehr als ein autes Zeichen, indem ber angesuchte Betrag, entweder durch Bechiel oder durch ben Poftwagen übermacht werden muffe, was dann nothwendig einige Tage mehr erfordern tonne, als ein bloker Brief. Er mar feiner Sache fo gewiß, daß er Schillern ersuchte, ihm feine in Mannheim jurudaelaffenen Sachen nach Krantfurt ju fchicken, weil er bann, fo wie die Bulfe von Baron Dalberg eintreffe, seine Mutter ersuchen wolle, ibm, außer bem . mas er jest icon befige, noch mehr au fenden, damit er von hier aus die Reife nach hamburg fortseben tonne. Schiller fagte biefes febr gern ju, und versprach noch weiter, ibm auch von Meier, fo wie von feinen andern Kreunden Empfehlungsbriefe gu verschaffen, indem ein innger Confunitier nie an viele Betanntichaften haben tonne. Diefe Soffnungen, Die von beiden Seiten noch durch viele Buthaten verfchonert wurden, erheiterten ben durch eine beffere Bitterung begunftigten Spatiergang, und ftorten auch Abends die Phantafie des Dichters fo menia, daß er fich berfelben, im Rimmer auf = und abgebend, mehrere Stunden gani rubig überließ.

Den nachsten Morgen gingen bie Reisenben ichon um 9 Uhr aus, um die vielleicht in ber Dacht an fie eingelaufenen Briefe abzuholen, die auch ju ihrer großen Rreude wirklich eingetroffen maren. Gie eilten fo schnell ale moglich nach Saus, um den Inhalt berfelben ungeftort besprechen zu tonnen, und maren taum an der Thure ihrer Bohnung, als Ochiller ichon bas an Dr. Ritter überichriebene Paquet erbrochen hatte. Er fand mehrere Briefe von feinen Freunden in Stuttaart, die febr vieles über das außerordentliche Auffeben meldeten, bas fein Berfchwinden veranlagt habe, ihm die größte Vorsicht wegen feines Aufenthalts anriethen, aber doch nicht bas Mindeste aussprachen, woraus fich auf feindselige Absichten bes Bergogs hatte ichließen Alle diese Briefe murben gemeinschaftlich gelesen, weil ihr Inhalt beide betraf, und allerdings geeignet war, fie einzuschuchtern. Allein da fie in Sachsenhausen geborgen maren, so beruhigten fie fic um fo leichter, da fie in dem Schreiben bes Berrn Meier ber angenehmften Nachricht entgegen faben. Schiller las diefes für fich allein, und blickte dann gebankenvoll burch bas Fenfter, welches die Aussicht auf die Mainbrucke hatte. Er fprach lange tein Bort, und es ließ fich nur aus feinen verdufterten Augen, aus der veranderten Gesichtsfarbe ichließen, daß Bert Meier nichts Erfreuliches gemeldet habe. Dur nach und nach tam es jur Sprache: baß Baron Dals berg teinen Borfduß leifte, weil Fiesco in die: fer Geftalt für bas Theater nicht brauchbar fen; daß

die Umarbeitung erft geschehen seyn musse, bevor er fich weiter ertlären tonne.

Diese nieberschlagende Nachricht mußte dem edlen Jungling um so unerwarteter seyn, je mehr er durch die ihm von Baron Dalberg bezeugte Theilnahme, zu seiner Stite und zur hoffnung, daß sie erfüllt wurde, berechtigt war. Am meisten mußte aber sein Ehrgeiz dadurch beleidigt seyn, daß er seine traurige Lage ganz unnüßerweise enthüllt, und sich durch deren Darstellung der Willfar besjenigen preisgegeben, von dem er mit Recht Unterstüßung erwartete.

Benige junge Manner murben fich in gleichen Umftanden mit Daffigteit und Anstand über eine folche Berfagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin fein reines, hobes Bemath; benn er ließ nicht die geringfte Rlage horen; tein hartes ober heftiges Bort tam über feine Lippen, ja nicht einmal eines Tadels murdigte er die erhaltene Untwort, so wenig er sich auch vor feinem jungeren Freunde batte icheuen durfen, feinen Ummuth auszulaffen. sann alsobald nur darauf, wie er dennoch zu seinem Swed gelangen tonne, ober was querft gethan werben muffe? Da die hoffnung geblieben mar, daß, wenn Fiesco für das Theater brauchbar eingerichtet fen, berselbe angenommen und bezahlt murde, oder, wenn die= fes auch nicht der Kall ware, doch bas Stud in Druck gegeben, und bafur etwas eingenommen werben fonne, fo befchloß er in bie Begent von Dannheim ju geben, weil es dort wohlfeiler als in Rrankfurt ju leben fen,

umd auch um den herren Schwan und Moter nahe zu seyn, damit, wenn es auf die rieffte Stufe des Man gels kommen sollte, von diesen einige Halse erwartet werden könne. Er wäre sogleich dahin aufgedochen, allein man war noch an Frankfurt gedannt, denn bei jedem Griff in den Beutel war schon sein Soden erreicht, und die durch S. von seiner Mutter erbetene Beihusse war noch nicht angelangt. Die diese einz treffe, mußte man hier aushalten, und um gezen die Möglichkeit, daß sie spät ankäme, oder vielleicht gar ausbliebe, doch einigermaßen gedeckt zu seyn, enteschieß sich Schiller ein ziemlich langes Gediche, Teusfel Amor betitelt, an einen Buchhänder zu vorztausen.

Diefes Webicht, von dem fich ber Berfaffer biefes nur noch folgender zwei Berfe:

"Safer Amor verweite "Im melodifchen Flug"

mit Zuverlässfeit erinnert, war eines der vollsommensten, die Schiller bisher gemacht, und an schönen Bildern, Ausbruck und Harmonie der Sprache, so hinreißend, daß er selbst — was bei seinen ans dem Arbeiten nicht oft eintraf — ganz damit zufrieden schien, und seinen jungen Freund mehrmals durch deffen Borlesung erfreute. Leider ging es in den nächsten vier Bochen (wie der Leser später ersahren wird) mit noch andern Sachen, wahrscheinlich durch die Zerstreuung des Dichters selbst, in Berlust, indem sich in der von ihm hurmasgegebenen Sammung seiner Ge-

dute teine Spur bavon findet, und das meiste beroben ber Befannunachung fast würdiger gewesen wäre, all ... einige Stude ans feiner frühern Zeit.

Bon dem Buchfandfer tein Schiller aber gang missimuthia wieder sarad, indem er fünf und swanzig Outben daffir verlangte, jener jeboch nur achtebn de ben wollte. Go benbthiat er aber auch biefer fielnen Summe war, tonnte er es boch nicht aber fich gewith' nen, diese Arbeit unter bem einmat ausgesprochenen Dreife wentugeben, und zwar fowohl dus bereitet Berachtung gegen alle Rnickerei, als auch, weit er bent Berth bes Gebichtes felbft nicht gering achtete. lich, nachbem ber Reichthum ber geangftigten Freilide icon in fleine Scheibemunge fich umgewandeit hatte; tumen ben nachken Lag auf bem Poftwagen bie bes icheibenen breifig Gulben fur G. an, ber anti, ohne bas geringfte Bebenten, für jest feinen Blatt nach Samburg aufgab, und bei Schillern blieb, um ibn nuch feinem neuen Aufenthaltsorte ju begleiten. Diefer fchrieb noch am namkichen Abend an Beren Reier, bag er ben nachften Bormittag nach Maint ab gehen, am folgenden Abend in Borme eintreffen werbe, wo er auf der Post Rachricht erwarte, wohin er fich gu begeben habe, um ihn gu fprethen, und ben Ort ju bestimmen, in welchem er fein Trauerfriel rubig umarbeiten tonne. Gleich ben anbern Mornen beguben fic die Reffenden auf bas von Arankfurt nach Main; tautich abnehende Markeichiff, mit welchem fie des Bathittings bei guter Beit in legebenantiter Otube:

anlangten, bort fogleich in einem Gafthofe bas Benige, was fie bei fich hatten, ablegten, und noch ausgingen, um ben Dom und die Stadt ju besichtigen.

Am nachsten Tage verließen sie Mainz sehr fruh, wo sie, die Favorite vorbei, den herrlichen Andtick des Zusammentreffens vom Rhein= und Mainstrome bei der schönften Worgenbeleuchtung genossen, und den acht deutschen Sigensinn bewunderten, mit welchem beide Gewässer ihre Abneigung zur Vereinigung durch den scharfen Abschnitt ihrer bläulichen und gelben Farben bezeichneten.

Da man auf den Abend in Worms eintreffen wollte, so mußten die Wanderer als ungendte Fußganger sich ziemlich anstrengen, um den neun Stunden langen Weg zurück zu legen. Als noch am Bormittag Rierenstein erreicht wurde, konnten beibe der Berssuchung nicht widerstehen, sich an dem in der Gesgend wachsenden Wein, den sie nur aus den Lobesserhebungen der Dichter kannten, zu stärken, welches besonders Schiller, der von Mainz bis hieher nur wenige Worte gesprochen, sehr zu bedürfen schien. Sie traten in das zunächst am Rhein gelegene Wirthschaus, und erhielten dort durch Vitten und Vorstellunz gen einen Schop pen oder ein Viertelmaß von dem besten altesten Weine, der sich im Keller fand, und der mit einem kleinen Thaler bezahlt werden mußte.

Als Richtkenner ebler Beine ichien es ihnen, baß bei biefem Getrant, wie bei vielen beruhmten Gegenftanden, der Ruf größer fep, als bie Sache verbiene.

Aber als fie ins Kreie gelangten, als die Rufe fich feichter hoben, der Ginn munterer wurde, die Bufunft ihre duftere Sulle etwas luftete, und man ihr mit mehr Duth als bisher entgegen zu treten magte, glaubten fie einen mahren Bergenströfter in ihm entbedt ju haben, und ließen dem edlen Beine volle Gerechtigfeit angedeihen. Diefer angenehme Buffand erftrectte fich aber taum über brei Stunden; benn fo feft auch der Bille war, fo fehr die Nothwendiateit sur Gile antrieb, fo tonnte Schiller boch bas anftren= gende Geben taum bis in die Mitte des Nachmittags aushalten; was aber vorzuglich baber tommen mochte. weil er immer in Gedanten verloren war, und nichts fo fehr ermubet als tiefes Nachbenten, menn ber Rorper in Bewegung ift. Man entschloß sich baber eine Station weit ju fahren, wodurch es allein moglich war, daß Worms um neun Uhr Nachts erreicht murbe.

Am andern Morgen fand Schiller auf der Post einen Brief des Herrn Meier, worin dieser die Nachricht gab, daß er diesen Nachmittag mit seiner Frau in Oggersheim, in dem Gasthause zum Biehhof genannt, eintressen wolle, wo er ihn zu sehen hoffe, um weitere Abrede mit ihm nehmen zu können. Die Reisenden begaben sich um so ruhiger auf den Weg, als sie hoffen durften, daß endlich aller Ungewissett ein Ende seyn wurde, und trasen zur gesetzten Zeit in Oggersheim ein, wo sie auch schon Herrn und Madame Weier nebst zwei Verenbern des Dichters vorsanden.

Ent herrn Weier mar es eine unangenehme, laftige Aufgabe bem jungen Manne, ben er als Dichter und Menfchen gleich boch achtete, die Unfichten bes Baron Dalberg über Kiesco, und warum er fich in teinen Porfouß einlaffen tonne, auseinander zu fegen. wußte jeboch feinen Ausbrucken eine folche Banbung au geben, bag fie teinen ber beiben Gegenstäude bart herubrten, sondern alles so gelind als naturlich dar= Auch gab er die Werficherung, daß Liesco unbeiweifelt angenommen werbe, fobald er um meb: rere Scenen abgefüggt, und ber funfte Act gang beenbigt fen. Schiller benghm fich auch bei biefer Gelegenheit mahrhaft ebel, und weit über bas Bewähnliche erhaben; benn fo febr ihm, aus oben berabrten Rudfichten, baran gelegen fenn mußte ben Dreis feines Studes icon jest ju haben, fo febr er auch fein, in ben Boron Daiberg gefehtes Wertrauen nur burd Ausflüchte erwiedert fand, fo fprach er doch tein Bert, bas irgend eine Art von Empfindlichkeit über bie vereitelte hoffnung batte erratben laffen, ober als Biderlegung ber über Biesco gemachten Bemertungen batte quegelegt werden tonnen. Mit der freundlichen, mannlichen Art, die im Umgang ihm gant gewöhnlich war, leitete en bas Gefprach barauf bin, ben Drt zu be-Kimmen, mo er fich einige Wochen, als so lange bie Umarheitung mobi benern werde; ruhig und abne Geficht aufhalten tonne. Aus vielen Urfachen wurde es am beften befunden, wenn er bier in Oggerabeim bleife. Dieses fen nur eine tleine Stunde von Maunheim entfernt, er tonne, so oft er es notigig finde, des Mends in die Stadt tommen, und ware in der Wahe seiner Bekannten und Freunde wonigstens nicht gang ohne Stiffe, wenn sich etwas Widriges ereignen follte.

Da bie von Dabame Meier ben Reifenden eingebanbigten. Briefe aus Stuttgart noch immer von Befahr der Auslieferung fprachen, und die möglichke Berbergenheit empfablen, fo wurde der Rame Ritter, ben Schiller bieber gefahrt, in Doctor Schmidt umgewandelt, und er von den Anmefenden, in Ge genwart des herbeigerufenen Birthes, alfogleich mit Diefem Titel angeredet. Auch hier murbe ber Betrag får Roft und Bohnung auf den Tag bedungen, und Madame Meier erfucht, bie in Mannheim gebliebe: son Coffer und das Clavier ben Reisenden übermachen au wollen. Der eimretende Abend ichied bie Gefeff: icaft. Die Rrounde, nun wieber gang auf fich eingefdrantt, begaben fich auf bas ihnen angewiesene Bimmer, wo fie aber nur ein einziges Bett vorfanden. mit bem fie fich begnügen mußten.

Da man die tiglichen Roften des Aufenthaltes wußte, fo ließ fich toicht berochnen, daß die Baar-schaft auf höchstens des Wochen austrichen könne, in wolcher Beit Schlier soine Arbeit zu beendigen hoffbe. Mileln es tiof fich leiche voraussehen, daß dieses nicht der Fall seyn würde, indem er viel zu sehr mit seinem neuem Aranerspiel beschäftigt war, und schen ausselben diend in Oggendheim den Plan desselben ausselben bestelben ausselben bie Oggendheim den Plan desselben ausselben bei Degendheim den Plan desselben den

**4** I

Gern wurde der Verfasser dieses dem Leser einen kleinen Schmerz ersparen, aber er muß es wissen, und bei diesem außer ordentlichen, jest beinahe verg deterten Dichter, wiederholt bestätigt sehen, daß in Deutschland keinem großen Mann in seiner Jugend auf Rosen gebettet wird; daß — ist er nicht schon durch die Eltern mit Glücksgütern gesegnet — er die rauhesten, mit verwundenden Dornen belegten Wege betreten muß, und selten, leider äußerst selten, eine freundliche Hand sich sinder zu machen. Man überschlage den Brief nicht; denn er wurde mit gepreßtem Gemuth, und nicht mit trockenen Augen geschrieben.

"Euer Ercellenz werden von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage bis zu ihrer Ankunft, die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht, svbald hab' ich mein ganzes Schicksal geschildert. Aber noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die nörthigen Hulfsmittel nicht, die mich in den Stand setzen, meinem Mißgeschick Trotz zu bieten. Ich habe mich von Stuttgart, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Großfürsten lostreißen mussen. Dazdurch habe ich meine bisherigen ökonomischen Verhältznisse plöhlich durchrissen und nicht alle Schulden berichtigen können. Meine Hoffnung war auf meinen Aufzenthalt zu Mannheim geseht; dort hosste ich, von E.E. unterstützt, durch mein Schauspiel mich nicht nur

schuldenfrei, sondern auch überhaupt in bessere Umstande ju seben. Dieß ward durch meinen nothwendigen pidhlichen Ausbruch hintertrieben. Ich ging leer hin: weg, leer in Borse und hoffnung. Es konnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehässige Wahrheit bestätigt sehen muß, die jedem freien Schwasben Wachsthum und Vollendung abspricht. \*)

"Wenn meine bisherige Sandlungsart, wenn alles bas, woraus E. E. meinen Charafter erfennen, Ihnen ein Butrauen gegen meine Chrliebe einfloßen tann, fo erlauben Sie mir, Sie freimuthig um Unterftubung ju bitten. Go. hochft nothwendig ich jest bes Ertrags bebarf, ben ich von meinem Riesco erwartete, fo wenig tann ich ihn vor 3 Bochen theaterfertig liefern, weil mein Berg fo lange betlemmt mar, weil das Befühl meines Buftandes mich ganglich von bichterischen Eraumen jurudrif. Benn ich ihn aber bis auf befagte Beit nicht nur fertig, fondern, wie ich auch hoffen tann, wurdig verspreche, so nehme ich mir baraus ben Muth Guer Ercellenz um gutigften Borfcuß des mir dadurch jufallenden Preifes gehorfamft ju bitten, weil ich jest vielleicht mehr als sonft durch mein ganges Leben beffen benothigt bin. 3ch hatte ungefahr

Anm. b. herausg.

<sup>\*)</sup> Wenn man bie Beitverhaltnisse und die Lage Schillers kenucksicht, so wird man die Allgemeinheit und bittre Hatte biefer Aeußerung entschulbigen.

noch 200 fl. nach Stuttgart ju bezählen. Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe.

"Dann wird mein Reisemagazin in 8 Tagen erschopft Noch ist es mir ganglich unmöglich mit bem Beifte zu arbeiten. Ich habe alfo gegenwartig auch in meinem Ropf teine Reffourcen. Benn E. E. (ba ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstreden murben, so mare mir ganglich geholfen. Entweder murden Gie bann bie Unade haben, mir den Gewinnst der ersten Vorstellung meines Riesco mit aufgehobenem Abonnement ju versprechen, ober mit mir über einen Dreis übereintommen, ben ber Berth meines Schauspiels bestimmen murbe. beiden Rallen murde es mir ein Leichtes feyn (wenn meine jegige Bitte die alsbann ermachsende Summe überftiege) beim nachften Stud, bas ich fcreibe, bie gange Rechnung ju aplaniren. 3ch lege biefe Deinung, die nichts als inståndige Bitte fenn barf, bem Sutbefinden E. E. also vor, wie ich es meinen Rraften jutrauen tann fie ju erfallen.

"Da mein gegenwärtiger Zustand aus dem Bisheris gen hell genug wird, so finde ich es überflussig E. E. mit einer brangenden Bormalung meiner Noth ju qualen.

"Schnelle Gulfe ift Alles, was ich jest noch denten und munichen fann. herr Meier ift von mir gebeten

mir den Entschluß E. E. unter allen Umftanden mitjutheilen, und Sie selbst des Geschaftes mir ju schreis ben ju überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich Euer Ercelleng

wahrster Verehrer Friedr. Schiller."

Borstehender am 29 oder 30 September geschries bener Brief wurde an Grn. Meier überschickt, und dieser in einer Beilage, nachdem ihm der Inhalt desesteben bekannt gemacht worden, ersucht, sowohl die Antwort des Baron Dalberg entgegen zu nehmen, als auch selbe nach Frankfurt zu senden, wo man sie von der Post abholen wolle.

Diese Darstellung seiner Umstande koftete Schillern eine außerordentliche Ueberwindung. Denn nichts kann den edlen, stolzen Mann tiefer beugen, als wenn er um solche Hilfe ansprechen muß, die das tägliche Bedürsniß betrifft, die ihm dem Gemeinen, Niedrigen gleichstellt, und für die der Reiche selten seine Hand öffnet. Aber die Bezahlung der 200 fl. nach Stuttgart war so dringend, daß der Ausbruck in seinem Briefe: "Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll — ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe, bie ernstlichste Wahrheit ausdrückte. Um die Pein, welche diese — wohl Manchem sehr unbedeus

tend scheinenbe — Summe von 200 fl. dem ebelmuthi= gen Jüngling verursachte, ju erklaren, so wie jur Barnung für angehende Dichter oder Schriftsteller, sep eine kurze Auseinandersetzung erlaubt.

Schon oben ift ermannt worden, baf Schiller die Rauber auf feine Roften drucken laffen, und das Geld baju borgen mußte. Diefes Borgen tonnte aber nicht bei dem Darleiher felbst geschehen, sondern es vermenbete fich, wie es gewöhnlich geschieht, eine britte Perfon babei, welche bie Bejahlung verburgte. Much bei dem Druck der Anthologie mußte nachbezahlt werden, wodurch denn, nebst anderthalbidhrigen Binfen, eine Summe, die ursprunglich taum 150 fl. betrug, fich auf 200 anhäufte. Go lange Schiller in Stuttgart mar, tonnte er leicht den Ruckahlungs = Termin verlängern, da man an seinen Eftern, obwohl fie nicht reich maren, boch im ichlimmften Rall einige Gicherheit vermuthete. Da jedoch durch ben Befehl des Bergogs, das Berausgeben dichterifcher Berte Schillern auf das ftrengfte verboten mar, und er fich nur durch folde Arbeiten feine armliche Befoldung von jahrlichen 180 fl. ju vergrößern wußte, fo mußte wohl eine folche Verlegenheit ju dem Entschlusse Stuttgart ju verlaffen, viel beitragen, und er hatte auch in die= fem Sinn volltommen Recht, wo er anführt: ..Die Rauber tofteten mich Ramilie und Vaterland." der Abreife Schiffers konnte fich der Darleiher nur an bie Zwischenperson halten, und diefe, ba fie jur Babfung unvermogend mar, tonnte in ben gall gerathen,

verhaftet zu werden, was bann bemjenigen, ber die Ursache bavon war, bas Herz zernagen mußte. Seine ganze Hoffnung war nun auf den Baron Dalberg gerichtet, und daß dieser, der ihm früher so viele Beresichtet, und daß dieser, der ihm früher so viele Beresichterungen seiner Theilnahme gegeben, ihn schon darum aus dieser Verlegenheit befreien würde, weil er den Werth der erbetenen Hilfe in dem Manuscripte von Fiesco schon in Handen hatte, konnte nicht im minzbesten bezweiselt werden. Ueberdieß war Baron Dalzberg nicht nur sehr reich, sondern hatte auch, wegen des häufigen Verkehrs mit Dichtern und Schriftstellern, durch die Artigkeit seines Benehmens gegen sie (was bei diesen Herren für eine sehr sich were Munze gilt) den Ruf eines wahren Gönners und Beschützers der schönen Wissenschaften und Kunste sich erworben.

Da Schiller durch obiges Schretben die schwerste Last von seinem Bergen abgewälzt hatte, gewann er zum Theil auch seine frühere Heiterkeit wieber. Sein Auge wurde seuriger, seine Gespräche betebter, seine Gedarten, bisher immer mit seinem Zustande beschäftigt, wendeten sich jest auch auf andere Gegenstände. Ein Spaziergang, der des Nachmittags über die Mainsbrücke durch Frankfurr nach der Post gemacht wurde, um die Briefe nach Mannheim abzugeben, zerstreute ihn, da er das kaufmännische Gewühl, die in einander greisende Thätigkeit so Bieler hier zum erstenmal sah. Auf dem Heimwege übersah man von der Mainbrücke das thätige Treiben der abgehenden und ankommenden, der ein zumd auszulädenden Schisse, nebst einem Theil

von Krantfurt, Sachsenhausen, so wie ben gelblichen Mainstrom, in deffen Oberflache fich der heiterfte Abend= himmel spiegelte. Lauter Gegenstande, die bas Gemuth wieder hoben, und Bemertungen hervorriefen, die um so angiehender maren, als feine überftromende Einbildungetraft dem geringften Begenftand Bedeutung aab. und die fleinste Dabe an die weiteste Entfernung ju fnupfen wußte. Diese Zerftreuung hatte auf die Gefundheit Schillers fo mobithatig eingewirkt, daß er wieder einige Efluft betam, die ihm feit zwei Tagen ganglich fehlte, und fich mit Lebhaftigfeit über bichterifche Plane unterhalten fonnte. Gein ganges Befen war fo angelegt, fein Rorperliches dem Geiftigen fo untergeordnet, daß ihn folde Bedanten nie verließen, und er ohne Unterlaß von allen Dufen umschwebt Much hatte er taum bas leichte Dachteffen geenbet, als fich aus feinem Ochweigen, aus feinen aufwarts gerichteten Blicken mabrnehmen ließ, daß er über etwas Ungewöhnlichem brute. Schon auf dem Bege von Mannheim bis Sandhofen und von ba nach Darmftadt ließ fich bemerten, daß fein Inneres weniger mit feiner gegenwartigen Lage als mit einem neuen Entwurfe beschäftigt fen; denn er mar fo fehr in fic verloren, daß ihn felbst in der mit Recht so berühmten Bergstraße fein Reifegefahrte auf jede reigende Un: ficht aufmerksam machen mußte. Dun, amischen vier Banden, überließ er fich um fo behaglicher feiner Einbildungstraft, als diese jest durch nichts abgelentt wurde, und er ungeftort fich bewegen oder ruben tonnte.

In folden Stunden mar er, wie burch einen Rrampf. gant ich fich juruckgeipgen . und fur bie Außenwelt gar nicht vorhanden; daher auch fein Rreund ihn burch nichts beunruhigte, fondern mit einer Art beiliger Scheu fich fo ftill als moglich verhielt. Der nachfte Bormittag murbe bagu vermenbet, um bie in ber Befchichte Deutschlands fo merfmurbige Stadt etwas forafältiger als geftern geschehen tonnte, ju befehen, und auch einige Buchlaben ju besuchen. In bem erften derfelben erkundigte fich Schiller, ob bas beruchtigte Schausviel die Rauber auten Absaß finde, und mas das Dublicum barüber urtheile? Die Nachricht über das Erfte fiel fo gunftig aus, und die Meinung ber großen Belt murde fo guferorbentlich ichmeichelhaft geschilbert, daß der Autor fich überraschen ließ, und ungeachtet er als Doctor Ritter vorgestellt worden, bem Buchhandler nicht verbergen tonnte, bag Er, gegenwärtig bas Bergnugen habe mit ihm ju fprechen, ber Berfaffer bavon fev. Aus ben erstaunten, ben Dichter meffenben Bliden bes Mannes ließ fich leicht abnehmen, wie unglaublich es ihm vorkommen muffe, daß der fo fanft und freundlich aussehende Jungling fo etwas gefchrieben haben tonne? Indeg verbarg er seine Zweifel, indem er durch mancherlei Bendungen bas vorbin ausgesprochene Urtheil, welches man fo ziemlich als das allgemeine annehmen fonnte, wieberholte. Rur Schiller mar jedoch diefer Auftritt fehr erheiternd; benn in einem solchen Zustande wie er damals war, tonnte auf fein befummertes Gemuth nichts

so angenehmen Eindruck haben, als die Anerkennung seines Talentes, und die Gewißheit ber Wirkung, von der alle seine Leser ergriffen worden.

Bu Saus angelangt, überließ sich Schiller aufs neue seinen bichterischen Eingebungen, und brachte den Nachmittag und Abend im Auf= und Niedergehen, oder im Schreiben einiger Zeilen hin. Zum Sprechen geslangte er erst nach dem Abendessen, wo er dann auch seinem Gefährten erklätte, was für eine Arbeit ihn jeht beschäftige.

Da man allgemein glaubt, daß bei dem Empfangen und an das Lichtbringen der Geisteskinder, gute oder schlimme Umstände eben so vielen Kinfluß wie bei den leiblichen außern, so sey dem Leser schon jest vertraut, daß Schiller seit der Abreise von Mannheim mit der Idee umging, ein bürgerliches Trauerspiel zu dichten, und er schon so weit im Plan desselben vorgerückt war, daß die Hauptmomente hell und bestimmt vor seinem Geiste standen.

Dieses Trauerspiel, das wir jest unter dem Nasmen Rabale und Liebe kennen, welches aber utssprünglich Louise Millerin hatte benannt werden sollen, wollte er mehr als einen Versuch unternehmen, ob er sich auch in die hürgerliche Sphare herablassen könne, als daß er sich öfters oder gar für immer dieser Gattung hätte widmen wallen. Er dachte so eistig darüber nach, daß in den nächsten vierzehn Tagen schon ein bedeutender Theil der Auftritte niedergeschriesben war.

Am nachften Morgen fragten die Reisenden auf der Post nach, ob keine Briefe für sie angelangt waren? Aber der Gang war fruchtlos, und da die Witterung trübe und regnerisch war, so mußte die Zuslucht wieber zur Stube genommen worden. Am Nachmittag wurde auf der Post noch einmal angefragt, aber eben so vergeblich wie in der Frühe.

Diese Berspatung beutete S. um so mehr als ein autes Zeichen, indem der angesuchte Betrag, entweder durch Bechsel oder durch den Postwagen übermacht werden muffe, was dann nothwendig einige Tage mehr erfordern tonne, als ein bloger Brief. Er mar feiner Sache fo gewiß, daß er Schillern ersuchte, ihm feine in Mannheim jurudgelaffenen Sachen nach Krantfurt ju ichicken, weil er bann, fo wie bie Bulfe von Baron Dalberg eintreffe, seine Mutter ersuchen wolle, ibm, außer bem, mas er jest ichon besige, noch mehr ju fenden, damit er von hier aus die Reife nach hamburg fortsegen tonne. Schiller fagte biefes febr gern ju, und versprach noch weiter, ihm auch von Meier, fo wie von feinen andern Kreunden Empfehlungsbriefe au verschaffen, indem ein junger Tontunftler nie an viele Bekanntichaften haben tonne. Diese Soffnungen, die von beiden Seiten noch durch viele Zuthaten verschönert wurden, erheiterten ben durch eine beffere Bitterung begunftigten Spatiergang, und ftorten auch Abends bie Phantafie des Dichters fo wenig, bag er fich berfelben, im Zimmer auf= und abgebend, mehrere Stunden gani - rubig überließ.

Den nachften Morgen gingen bie Reisenden ichon um 9 Uhr aus, um die vielleicht in ber Racht an fie eingelaufenen Briefe abzuholen, die auch ju ihrer arofen Rreude wirflich eingetroffen maren. Gie eilten so ichnell als mbalich nach Saus, um ben Inhalt ber: felben ungeftort besprechen zu tonnen, und maren taum an der Thure ihrer Bohnung, als Schiller ichon das an Dr. Ritter überschriebene Paquet erbrochen hatte. Er fand mehrere Briefe von feinen Kreunden in Stutt= gart, die fehr vieles über bas außerordentliche Auffeben meldeten, bas fein Berichwinden veranlaßt habe, ihm die größte Borficht wegen feines Aufenthalts anriethen, aber boch nicht bas Minbeste aussprachen, woraus fich auf feindselige Absichten des Bergogs hatte schließen laffen. Alle diese Briefe wurden gemeinschaftlich gelefen, weil ihr Inhalt beibe betraf, und allerdings geeignet war, fie einzuschuchtern. Allein ba fie in Sachsenhausen geborgen maren, so beruhigten fie fic um fo leichter, da fie in bem Schreiben bes herrn Meier ber angenehmften Nachricht entgegen faben. Schiller las biefes fur fich allein, und blickte bann gedankenvoll burch bas Fenfter, welches die Ausficht auf die Mainbrucke hatte. Er fprach lange tein Bort, und es ließ fich nur aus feinen verdufterten Mugen, aus der veranderten Besichtsfarbe ichließen, daß Berr Meier nichts Erfreuliches gemeldet habe. Mur nach und nach fam es jur Sprache: bag Baron Dal berg teinen Borfduß leifte, weil Fiesco in die: fer Gestalt für das Theater nicht brauchbar fen; daß

die Umarbeitung erst geschehen senn musse, bevor er sich weiter erklären könne.

Diese niederschlagende Nachricht mußte dem edlen Jüngling um so unerwarteter seyn, je mehr er durch die ihm von Baron Dalberg bezeugte Theilnahme, zu seiner Sitte und zur hoffmung, daß sie erfüllt würde, berechtigt war. Am meisten mußte aber sein Shrgeiz dadurch beleidigt seyn, daß er seine traurige Lage ganz unnüherweise enthüllt, und sich durch deren Darstellung der Willfür desjenigen preisgegeben, von dem er mit Recht Unterstüßung erwartete.

Benige junge Danner murben fich in gleichen Umftanden mit Daffigteit und Anftand über eine folche Berfagung ausgesprochen haben. Ochiller aber bewies auch hierin fein reines, hohes Gemath; benn er ließ nicht die geringfte Rlage boren; fein hartes ober heftiges Bort tam über feine Lippen, ja nicht einmal eines Tadels murdigte er die erhaltene Untwort, so wenig er sich auch vor feinem jungeren Freunde batte icheuen burfen, feinen Unmuth auszulaffen. sann alsobald nur darauf, wie er dennoch zu seinem Sweck gelangen tonne, ober was zuerft gethan werden muffe? Da die hoffnung geblieben mar, daß, wenn Biesco für das Theater brauchbar eingerichtet fen, derfelbe angenommen und bezahlt murbe. ober, wenn die= fes auch nicht ber gall mare, doch bas Stud in Drud gegeben, und bafur etwas eingenommen werben tonne, fo befchloß er in die Begend von Mannheim ju geben, weil es dort wohlfeiler als in Frankfurt ju leben fen,

umd auch um ben herren Schwan und Moier nahe zu seyn, damit, wenn es auf die tieffie Stuse des Man gels kommen sollte, von diesen einige Halse erwartet werden könne. Er wäre sogloich dahin aufgebrochen, allein man war noch an Frankfurt gedannt, denn bei jedem Griff in den Beutel war schon sein Soden erreicht, und die durch S. von seiner Mutter erbetene Beihulse war noch nicht augelangt. Die diese einstehese, muste man hier aushalten, und um gegen die Moglichkeit, daß sie spät ankäme, oder vielleicht gar ausbliebe, doch einigermaßen gederkt zu seyn, entsichliebe, doch einigermaßen gederkt zu seyn, entsichliebe sich Schiller ein ziemlich langes Gediche, Teusfel Amor betitelt, an einen Buchhänder zu vorztaussen.

Diefes Bedicht, von dem fich ber Berfaffer diefes nur noch folgender zwei Berfe:

"Såper Amor verweite "Im melodischen Flug"

mit Zuverläffigkeit erinnert, war eines der volktommensten, die Schiller bisher gemacht, und an schinen Bildern, Ausbruck und Harmonie der Sprache, so hinreisend, daß er solbst — was bei seinen ans dern Arbeiten nicht oft eintraf — ganz damit zusrieden schien, und seinen jungen Freund mehrmals durch defe sen Bortesung erfreute. Leider ging es in den nächsten vier Wochen (wie der Leser spitzer ersuhren wird) mit noch andern Sachen, wahrscheinlich durch die Zerestreuung des Dichters selbst, in Berlust, indem sich in der von ihm hurmsgegebenen Sammung seiner Ge-

dachte feine Spur bavon findet, und bas meifte buobn ber Befannunachung fast wurdiger gewesen ware, all . einige Stude ans feiner frühern Belt.

Bon bem Buchfianbier tam Schfler aber aans miffmuthig wieber gurud, indem er funf und gudngig Gulben daffir verlangte, jener jeboch nur achteiln de Co benothiat er aber auch biefer fleinen ben multe. Summe war, konnte er es boch nicht aber fich gewith's nen, diefe Arbeit unter bem einmal ausgesprochenen Dreife wentineben, und zwar fowohl aus herklicher Berachtung gegen alle Knickerei, als auch, weit er ben Berth bes Gebichtes felbft nicht gering achtete. lich, nuchbem ber Reichthum ber gednigftigten Kreunde foon in fleine Ocheibemunge fich umgewandeit hatte, tamen ben nachften Lag auf bem Doftwagen bie bes icheibenen breifig Gulben fur G. an, ber auch, obne bas geringfte Bedenten, für jest feitten Blatt nach Samburg aufgab, und bei Schillern blieb, um ibn nuch feinem neuen Aufenthaltsorte zu begleiten. Diefer fchrieb noch am namlichen Abend an Beren Meier, daß er ben nachften Bormittag nach Maing ab genen, am folgenden Abend in Borme eintreffen werde, wo er auf der Doft Rachricht erwarte, wohin er fich au begeben habe, um ihn an iprechen, und ben Ort ju bestimmen, in welchem er fein Trauerfpiel rubig umarbeiten tinne. Gleich ben andern Morgen begaben fich die Reifenden auf bas von Arankfirt nach Maing täglich abgeheibe Markefchiff, mit welchem fie des' Datfinittage bet guter Zeit in leutbenannter Stube anlangten, dort sogleich in einem Gasthofe bas Benige, was sie bei sich hatten, ablegten, und noch ausgingen, um den Dom und die Stadt zu besichtigen.

Am nichften Tage verließen sie Mainz sehr fruh, wo sie, die Favorite vorbei, den herrlichen Anblick des Zusammentreffens vom Rhein= und Mainstrome bei der schönsten Worgenbeleuchtung genossen, und den acht deutschen Sigensinn bewunderten, mit welchem beide Gewässer ihre Abneigung zur Vereinigung durch den schaffen Abschnitt ihrer bläulichen und gelben Farben bezeichneten.

Da man auf den Abend in Worms eintreffen wollte, so mußten die Wanderer als ungeübte Fußgansger sich ziemlich anstrengen, um den neun Stunden langen Weg zurück zu legen. Als noch am Bormittag Nierenstein erreicht wurde, konnten beide der Versschung nicht widerstehen, sich an dem in der Gesgend wachsenden Wein, den sie nur aus den Lobesserhebungen der Dichter kannten, zu stärken, welches besonders Schiller, der von Mainz bis hieher nur wenige Worte gesprochen, sehr zu bedürfen schien. Sie traten in das zunächst am Rhein gelegene Wirthschaus, und erhielten dort durch Vitten und Vorstellunzgen einen Schop pen oder ein Viertelmaß von dem besten altesten Weine, der sich im Keller fand, und der mit einem kleinen Thaler bezahlt werden mußte.

Als Michttenner ebler Beine ichien es ihnen, bag bei diesem Getrant, wie bei vielen beruhmten Gegenftanden, ber Ruf größer fep, als bie Sache verbiene. Aber als fie ins Rreie gelangten, als die Ruffe fich feichter hoben, der Sinn munterer wurde, die Rutunft ihre duftere Sulle etwas luftete, und man ihr mit mehr Duth als bisher entgegen zu treten magte, glaubten fie einen mahren Bergenstrofter in ibm entdedt ju haben, und ließen bem edlen Beine volle Berechtigkeit angedeihen. Diefer angenehme Buftand erftrectte fich aber taum über brei Stunden; benn fo fest auch der Bille mar, fo fehr die Rothwendigfeit sur Gile antrieb, fo fonnte Schiller boch bas anftren= gende Gehen taum bis in die Mitte des Nachmittags aushalten; was aber vorzüglich baher tommen mochte. weil er immer in Gedanken verloren war, und nichts fo fehr ermubet als tiefes Dachdenten, wenn ber Rorper in Bewegung ift. Man entschloß fich baber eine Station weit ju fahren, wodurch es allein mogtich war, daß Worms um neun Uhr Nachts erreicht murbe.

Am andern Morgen fand Schiller auf der Poft einen Brief des Herrn Meier, worin dieser die Nachzricht gab, daß er diesen Nachmittag mit seiner Frau in Oggersheim, in dem Gasthause zum Biehhof genannt, eintreffen wolle, wo er ihn zu sehen hoffe, um weitere Abrede mit ihm nehmen zu können. Die Reisenden begaben sich um so ruhiger auf den Weg, als sie hoffen durften, daß endlich aller Ungewissheit ein Ende seyn wurde, und trasen zur gesetzten Zeit in Oggersheim ein, wo sie auch schon Herrn und Madame Meier nebst zwei Verehrern des Dichters vorsanden.

Thr herrn Deier war es eine unangenehme, laftige Aufgabe bem jungen Manne, ben er als Dichter und Menschen gleich boch achtete, die Ansichten des Baron Dalberg über Siesco, und warum er fich in teinen Porfcuß einloffen tonne, auseinander ju fegen. mußte jeboch feinen Ausbrucken eine folche Benbung au geben, bag fie feinen ber beiben Gegenstände bart berührten, sondern alles so gelind als naturlich bar-Rellten. Auch gab er die Berficherung, daß Riesco unbeiweifelt angenommen werbe, fobald er um meb: rere Ocenen abgefürst, und der funfte Act gang beenbigt fen. Schiller benghm fich auch bei biefer Gieles genheit mahrhaft ebel, und weit über bas Bewähnliche erhaben; benn fo febr ibm, aus oben berabrten Rudfichten, baran gelegen fenn mußte ben Preis feines Studes ich on jest zu baben, fo febr er auch fein, in den Baron Dalberg gefehtes Wertrauen nur burd Musfluchte erwiedert fand, fo fprach er boch fein Bort, bas irgend gine Art von Empfindlichteit über bie vereitelte Goffnung batte errathen laffen, ober ale Biberlegung ber über Riesco gemachten Bemertungen batte quegelegt werben tonnen. Rit der freundlichen, mannlichen Art, die im Umgang ihm gant gewöhnlich war, leitete er bas Gefprach barauf bin, ben Drt zu be-Kimmen, wo er fich einige Wochen, als so lange die Umarheitung mobl deuern werde; ruhig und ohne Geficht aufhalten fanne. Mus vielen Urfachen murbe es am beffen befunden, wenn er bier in Dagerabeim bleife. Dieses fen nur eine tleine Stunde von Mannheim entfernt, er tonne, so aft er es nothig finde, bes Abende in die Stadt tommen, und ware in der Babe seiner Bekannten und Freunde wonigstens nicht gang ohne hatfe, wenn sich etwas Widriges ereignen sollte.

Da bie von Dadame Meier ben Reisenden eingehanbigten Briefe aus Stuttgart noch immer von Gefahr der Auslieferung fprachen, und die maglichfte Berbergenheit empfahlen, fo wurde der Name Mitter, ben Schiller bieber geführt, in Doctor Och midt umgewandelt, und er von den Anmefenden, in Begenwart bes herbeigerufenen Birthes, alfogleich mit Diefem Titel angeredet. Auch hier wurde ber Betrag für Roft und Bohnung auf ben Tag bedungen, und Madame Meier ersucht, Die in Mannheim gebliebenon Coffer und das Clavier den Reisenden übermachen au mollen. Der eineretende Abend ichied bie Gefoliicaft. Die Krounde, nun wieder gant auf fich eingefchrändt, begaben fich auf bas ihnen angewiesene Rimmer, we fie aber nur ein einziges Bett vorfanden, mit bem fie fich beanuaen mußten.

Da man die täglichen Roften des Anfenthaltes wuste, fo ließ fich leicht berochnen, daß die Baar-schaft auf höchstens des Wochen ausreichen könne, in welcher Beit Ochiffer seine Arbeit zu beendigen hoffte. Allein es tießste leiche vorausstehen, daß dieses nicht der Jall seyn wärde, indem er viel zu sehr mit seinem neuem Aranerspeiel beschäftigt war, und schon am erften Word in Oggertheim den Plan desselben aus-

mreichnen anfing. Bleich bei bem Entwurf beffatben hatte er fich porgenommen, die vortommenden Charaftere ben eigensten Derfonlichteiten ber Mitalieber von der Mannheimer Buhne fo anzuvaffen, daß jebes nicht nur in feinem gewöhnlichen Rollenfache fich bemegen, fondern auch gang fo, wie im wirklichen Leben zeigen tonne. Im voraus icon ergobte er fich oft baran, wie Berr Beil den Musitus Miller, so recht nain : drollia barftellen merde, und welche Birtuna folde tomische Auftritte gegen die barauf folgenden tras gifchen auf die Zuschauer machen muften. Da er bie Berte Chatespeare's nur gelesen, aber feines feiner Stude batte aufführen feben, fo tonnte er auch noch nicht aus der Erfahrung wiffen, wie viele Runft von Seiten des Darftellers baju gebore, um folden Contraften bas Ocharfe, bas Grelle ju benehmen, und wie klein die Angahl berer im Dublicum ift, welche die große Ginficht bes Dichters, ober die Gelbftverlaugnung des Schauspielers ju murdigen verfteben.

Er war so eifrig beschäftigt alles das niederzusschreiben, was er bis jest darüber in Gedanken entworfen hatte, daß er während ganzer acht Tage nur auf Minuten das Zimmer verließ. Die langen Gerbsesebende wußte er für sein Nachdenken auf eine Urt zu benügen, die demselben eben so förderlich, als für ihn angenehm war. Denn schon in Stuttgart ließ sich immer wahrnehmen, daß er durch Anhören trauriger oder lebhafter Musik außer sich selbst versest wurde, und daß es nichts weniger als viele Kunft erforderte,

durch passendes Spiel auf dem Clavier, alle Affecte in ihm aufzureizen. Nun mit einer Arbeit beschäftigt, welche das Gesubl auf die schwerzhafteste Art erschütz tern sollte, konnte ihm nichts erwünschter senn, als in seiner Wohnung das Mittel zu besitzen, das seine Bogeisterung unterhalten, oder das Zuströmen von Gedanken erleichtern könne.

Er machte daher meistens schon bei dem Mittagstische mit der bescheidensten Zutraulichkeit die Frage an S.: "Werden Sie nicht heute Abend wieder Clavier spielen?"— Wenn nun die Dammerung eintrat, wurde sein Wunsch erfüllt, während dem er im Zimmer, das oft bloß durch das Mondlicht beseuchtet war, mehrere Stunden auf und abging, und nicht selten in unverznehmliche, begeisterte Laute ausbrach.

Auf diese Art verstoffen einige Wochen bis er dazu gelangte, über die bei Fiesco zu treffenden Beränderungen mit einigem Ernste nachzubenken; denn so lang er sich von den Sauptsachen seiner neuen Arbeit nicht loswinden konnte, so lange diese nicht entschieden vor ihm lagen, so lang er die Anzahl der vorkommenden Porsonen, und wie sie verwendet werden sollten, nicht bestimmt hatte, war auch keine innere Ause möglich.

Erft nachdem er hierüber in Gewißheit war, tonnte er die Anordnungen in dem frühern Trauerspiel besimmen, wobei er aber dennoch den Ausgang deffelben vorläufig unontschieden laffen mußte. Daß dieser Aussang nicht so seyn durfe, wie er durch die Gesschicke angegeben wird, wo ihn ein ungläcklicher Bu-

fall herbeiführt, blieb für immer ausgemacht. Daß er tragisch, daß er der Burde des Gangen angemessen senn musse, daß er der Burde des Gangen angemessen senn musse, war eben so unzweifelhaft. Rur blieb die schwierige Frage zu lösen, wie, durch wen, oder auf welche Art das Ende herbeizusühren sen? Schiller konnte hierüber so wenig mit sich einig werzen, daß er sich vornahm, alles Frührer vorher auszuarbeiten, die Ratastrophe durch nichts errathen zu lassen, und obige Zweifel, erst wenn das Uebrige fertig were, zuleht zu entscheiden.

Seinahe ein Monat war versieffen, und Fieden noch immer nicht vollendet; ja ware der Dichter nicht gezwungen gewesen, Alles zu versuchen, um sich aus seiner Verlegenheit zu retten, so ware diese Studflicher erst dann umgearbeitet worden, wenn er das bürgerliche Trauerspiel ganz fertig vor sich gosehen hatte.

Nur diejenigen, welche nicht selbst Jahigetet zu Arbeiten haben, wobei Begeisterung und Sinbisbungskraft beinahe ausschließend thätig seyn mussen, konnen diese Unentschlossenheit, diese Bogerungen Schiffere eines Tadels wurdig sinden. In Werten des enhigen Berstandes, der kalten Ueberlegung läßt sich der Beist leichter beherrschen, sogar öfters nothigen; da im Gegentheil Dichter oder Runster auf den Augenblick warsten mussen, wo ihnen die Duse erscheint, und diese, so freigebig sie auch gegen ihre Lieblinge ist, sich des alsobald mit Sprödigkeit wegwondet, wenn die dargebotenen Gaben nicht augenblicklich erhascht werden. Aus diesen Fründen kassen sich bei einem Jüngling,

deffen Trieb jur Dichtung so vorherrschend ift, bag alle abrigen Sigenschaften bloß diesem gu dienen bestämmt find, Ideen, die sein Innexes aufgeregt haben, so wenig abwehren, daß, wenn er es auch versuchen wollte, sie doch immerdar den hintergrund seiner Gesanten bilden wurden, und er nicht früher zur Ruhe gelangen könnte, bis er nicht wenigstens die Zeichnung entworfen hatte.

Daß Schiller unter diesen Hochbegunstigten Apollo's einer der vorzüglichsten war, dafür spricht jede Zeile, die er niederschrieb. Aber auch ungerechnet die Verschinderungen, welche ihm sein eigenes Talent in den Weg brachten, konnte die Ursache, wegen welcher er den Fiesco gerade jeht beendigen mußte, für ihn nichts weniger als erfreulich seyn. Denn so hoch er die Gaben des himmels achtete, so gleichgultig war er gegen diejenigen, welche die Erde bietet, und es war gewiß nicht ermunternd, zur Erwerbung der lehteren sich gezwungen zu wissen. Der Aufenthalt in Oggersheim war in dem seuchten, trüben Octobers monat gleichfalls nicht erheiternd.

Mochten auch die nach Mannheim und Franken: wei führenden Pappalelliem ansaugs recht hübsch aussehen, so fand wan doch bald, daß sie nur darum augepflanzt sepen, um die flache, kahle, sandige Gegend zu verbergen; dahre waren die Neisenden um so findher an der magenen Aussicht gesäuigt, als sie von zerter Jugend an an die Appigen Umgebungen von Ludwigsburg und Guitegert gewöhnt waren, wa, befonders bei lehterer Stadt, überall Gebirge bas Aug erfreuen, oder schon die erften Schritte aus ben Stadthoren in Garten oder gut gepflegte Beinberge führen.

Im Saufe felbst mar ber Wirth von rauber, barter Gemuthsart, welche feine Rrau und Tochter, die fehr fanft und freundlich maren, oftere auf die heftigfte Art empfinden mußten. Dur der Kaufmann des Orts war ein Mann, mit dem fich über mancherlei Gegenstånde sprechen ließ, da er ein fehr großer Freund von Buchern, und, ju feinem nicht geringen Nachtheil, ein mahrhaft ausübender Philosoph mar. Schiller mit Meier ober herrn Ochwan fich unterreben, so konnte er nur um die Zeit der Dammerung in die Stadt geben, wo er bann über Macht bleiben mußte, und erft bei Anbruch des Tages juruckfehren konnte. S. war, mas diefen Umftand betraf, viel freier, meil er für fich teine Befahr befürchten ju durfen glaubte. Er war manchen halben Tag bafelbft, um Befannt= ichaften anzuknupfen, die ihm in der Rolge fehr nuslich murben.

Der October nahte sich seinem Ende, und mit diesem auch die Gaarschaft, welche beide mit hieher gesbracht hatten. Es blieb kein anderes Mittel, als daß S. noch einmal nach Sause schrieb und seine Mutter bat ihm den Rest des ihm nach Samburg bestimmten Reisegeldes hieher zu schicken, indem er wahrscheinlich genothigt seyn werde in Mannheim zu bleiben, wenn

fich das Schielfal Schillers nicht so vollständig verbost fere, als beide erwarteten.

Endlich war in den erften Tagen des Rovembers bas Trauerspiel Riesco får bas Theater umgearbeitet, und ihm der Schluß gegeben worben, welcher ber Befcichte, der Bahricheinlichfeit am angemeffenften ichien. Man darf glauben, daß die letten Scenen dem Dichter weit mehr Nachdenken fosteten, als das gange übrige Stud, und daß er ben begangenen Rehler, die Art bes Schluffes nicht genau vorher bestimmt ju haben, mit großer Dabe aut ju machen fuchen mußte. in welchen unruhigen Umffanden befand fich ber ungluctiche Jungling, als er biefes Trauerspiel entwarf! Und wie war die jesige Zeit beschaffen, in welcher er ein Bert ausführen follte, zu dem die ruhigste, beis terfte Stimmung erfordert wird, bie burch feine Bebrudung bes taglichen Lebens, teine Beangfligung wegen ber Rutunft gestört werben barf, wenn die Ars beit jur Bolltommenheit gebracht werden foll! lebhafte, tubne Phantafie, fonft immer gewöhnt fichmit den Schwingen des Ablers in den hochsten Regio= nen ju wiegen, wie fart war biefe von ber traurigen: Segenwart niedergehalten! mit welchen schweren bleier= nen Gewichten ju bem Gemeinen, Riebrigen bes Les bens berab gegogen! - In ben verfloffenen neun: Sabren duefte er feinem leibenschaftlichen Sang jur Dichtfunft nur verftoblenerweise einige Minuten,bichftens Stunden opfern; benn er mußte Studientreiben und Gefchafte verrichten, die mit feinen Deis:

abnace, feinem mit poetifchen Billern Aber füllten Seift in dem harteften Biberfreind fandent; und es arborten fo reiche Uniagen wie er befag bagu, um aber die vielen feets fich erneuernden Kalumpfe nicht in Wahn= finit zu verfallen, fo wie fein weiches; gartes Gennith; um fich affen Anforberungen gu figen. Ofrie elaente Erfahrung hatte et in fpaterer Beit feinen poetifchen Lebenslauf in ber berritchen Dichtung Deciafus im Stolbe" unmodkich fo getren barftellen, fo nathrlich zeich: nen tonnen, daß berjenige, der mit feinen Verhafts nissen vertraut mar, recht mobi die Borfalle deuten town; auf die es fich bezieht. Lafit uns ben Dichter ibegen ber Manget, die fich in Riesco, in Cabate und Liebe finden, nicht tadeln; vielmehr verdient es die höchfte Bewunderung, daß er bei bem umulnftraften außern Umftanben die Rrafte feines Lalentes noch fo weit bemeiftern tonnte, um zwet Berte zu liefern, benen, um ihrer vielen und großen Schonheiten willon, die svåte Rachwelt noch ihre Achtung nicht verfagen wirb.

Mit weit mehr Auhe und Jufriedenheit als früher begab sich Schiller nach der Stadt, um herrn Meler das settige und ins Beine geschriebene Manuscript eins jufidnotigen. Da' er alles geleistet, was der Gegenstiand zuließ, oder von dem er hoffen kunte, daß es den Wänschen des Baron Datberg so wie zugletth den Forderungen der Buhne angemessen ser, so glaubte er anch, daß seine Bedrängnisse bath beendigt senn wherden, und er das Leben auf einige Zeit mit froßen

Mathe werbe genießen können. Es verging jedoch eine ganze Woche, bine daß ber Dichter eine Antwort erstielt, die ihm doch auf die nachsten Tage zujefagt worden. Um ber Ungewisheit ein Ende zu machen, entschieß er sich an Baron Dalberg zu schreiben, und sich woch einknal zu herrn Weier zu begeben, um eine Austunffe über das, was er erwatten könne, zu ers halten.

Es war beden bie Mitte Rovembers, als Schiller und &. bes Abende bei Beren Deier eintraten, und biefen nebit feiner Gattin in größter Befturging fanben, weil taum por einer Stunde ein murtembergis fcher Officier bei ihnen gewesen fen, ber fich angeles gentlich nach Schiffern erfundigt habe. herr Deier hatte nichts gewisser vermutbet, als daß dieser Officier ben Auftrag habe, Schiffern zu verhaften, und bein! aufblae bethenert, baß er nicht wiffe, wo biefer fich gegenwärtig befinde. Baftrend biefer Ertideung timgelte bie Saudthat, und man mußte in ber Gile nichts Besseres zu thun, als Schiller mit &. in einem Cabinet, bas eine Zapetentfiare batte, mi verbergen. Der Eintretende mar ein Befannter vom Saufe, bet gleichfalls voll Beftitraung ansfägte: er habe ben Df= fieler auf bem Raffeehaufe gefprochen, ber nicht nur bet ihm, fonbern auch bei mehrern Anwesenben febr forgfaltig und Schillern gefragt babe; allein, er feis nerfeits hitte verfichert, daß ber Aufenthalt deffelben just gang unbekanne wier, indeth er fcon vor zwei Manaten nach Gachfen abgereif't fen. Die Geffilche

teten kamen aus ihrem Berfted herver, um die Unisforms-Aufschäge und das Personliche des Officiers zu erforschen, weil es vielleicht and, einer von den Bestannten Schillers seyn konnte; allein die Angaben über alles waren so abweichend, daß man unmöglich auf eine bestimmte Person rathen konnte. Noch einigemal wiederholte sich dieselbe Scene durch neu Ankomsmende, die mit den Andern voller Aengstlichkeit um die beiden Freunde waren, weil diese mit Sicherheit weder in der Stadt übernachten, noch auch nach Oggersheim zurückgehen konnten.

Bie aber ber feine, gewandte Sinn bes garteren Geschlechtes allezeit noch Auswege findet, um Berlegenheiten zu entwirren, wenn bie Manner - immer gewohnt nur ftarte Mittel anzuwenden - nicht mehr Rath ju ichaffen wiffen, fo murbe auch iest von einem fconen Munde gang unerwartet bas Mittel gur Rettung ausgefprochen. Madame Curioni (mit Dant fen heute noch ihr Name genannt) erbot fich, Schillern und S. in dem Palais des Pringen von Baden, über welches sie Aufsicht und Bollmacht hatte, nicht nur für heute, sondern so lange zu verbergen, als noch eine Berfolgung zu befürchten mare. Diefes mit ber anmuthigsten Gute gemachte Anerbieten, wurde mit um fo lebhafterer Erfenntlichteit aufgenommen, ba man bafelbit am leichteften unertannt fepn tonnte, und fich auch niemand, in der Absicht um jemand zu verhaften, in dieses Dalais hatte magen durfen. ber Stelle wurden die nothigen Anftalten jur Aufnahme

der verfolgt Geglaubten getroffen, und sie dann sogleich dahin geleitet. Herr Meier hatte versprochen, am nächsten Worgen jum ersten Secretär des Ministers Grafen von Oberndorf ju gehen, um diesen, da er ihn sehr gut tenne, ju fragen, ob der Officier in Aufträgen an das Gouvernement hier gewesen sep?

Das Zimmer, welches ben beiben Freunden als Buflucht angewiesen worden, war sehr schon und geschmackvoll, mit Nothwendigem so wie Ueberflussigem ausgestattet. Unter ben gablreichen Rupferftichen, mit benen die Bande behangen maren, befanden fich auch bie ambif Schlachten Aleranders, von Lebrun, melde ben Betrachtenben bie fpat in die Dacht die angenehmfte Unterhaltung gemährten. Gegen gehn Uhr bes andern Morgens magte fich S. aus bem Palais, um fich ju Berrn Meier ju begeben, und ju vernehmen, ob etwas au befürchten fen? Diefen aber hatten feine eigenen Sorgen ichon in aller Krube ju dem Secretar des Minifters getrieben, von dem er die Berficherung erhielt. daß der Officier teine Auftrage an Graf Oberndorf gehabt, und fich auch aus dem Deldzettel des Baftwirths ergebe, daß er icon geftern Abend um fieben Uhr abgereif't fep. Nach einigen turgen Befuchen begab fich S. fogleich ju Schillern, um ihm diese beruhigende Runde ju überbringen, und ihn aus feinem ichonen Befangniß ju befreien, welches er auch fogleich verließ, um fich ju herrn Meier zu verfügen.

Bier wurde nun die unfichere Lage des Dichters umftanblich besprochen, welche der unnuhen Angst von

geftern ungeachtet, eben fo gefährlich für ihn felbft, als für jeden, der Antheil an ihm nahm, beunrubigend ichien. Schiller mußte jugeben, bag er far jest nicht in Mannheim verweilen tonne, so willtommen es ihm auch gewesen mare, für bas Theater wirtfam ju fenn, und jugleich durch Anschauung ber aufgeführten Stude feine Ginficht in bas Mechanische ber Buhne ju erweitern. Daher murde mit allgemeiner Buftimmung feiner Freunde von ihm befchloffen, daß, fobald bie Unnahme feines Riesco entschieden fen, er fich fogleich nach Sachsen begeben wolle. Daß er, aller etwa anzustellenden Machforfdungen ungeachtet, bafelbft einen fichern, von allen Gorgen befreiten Aufenthalt finden tonne, dafür hatte er gludlicherweife ichon in Stuttaart Unstalten getroffen. Rrau von Bolgogen, die ihn fehr hoch achtete, und beren Gohne mit ihm zugleich in der Atademie erzogen worden, hatte ihm, als er ihr nach feinem Arreft den Borfag von Stuttgart entfliehen ju wollen vertraute, feierlich jugefagt, ihn auf ihrem in ber Rahe von Meiningen liegen= den Gute - Bauerbach - fo lange wohnen und mit allem Mothigen verfeben ju laffen, als er von dem Berjog eine Berfolgung ju befürchten habe. in einer guten Stunde erhaltene Berfprechen wollte jest Ochiller benußen, und schrieb sogleich an diefe Dame nach Stuttgart, wo sie fich aufhielt, um bie nothigen Bollmachten, damit er in Bauerbach aufgenommen werde.

Gegen Ende Novembers erfolgte endlich die Ent-

scheidung des Baron Dalberg über Fiesco, welche ganz turz besagte: "Daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauch= bar sen, folglich dasselbe auch nicht angenommen, oder etwas dafür vergütet wer= den könne."

So zerschmetternd fur Schiller ein Ausspruch fenn mußte, der die hoffnung, bas qualenbe, feine schönften Augenblicke verpestende Gespenft einer taum bes Mamens werthen Schuld von fich ju entfernen, auf lange Zeit gerriß - so fehr er es auch bereute, daß er fich durch tauschende Versprechungen, durch schmeichelnde, leere, glatte, hoble Borte hatte aufreigen laffen, von Stuttgart ju entfliehen - fo ungewöhnlich es ihm icheinen mochte, bag man ihn gur Umarbeitung feines Stuckes verleitet, die ihm nabe an zwei Monate Zeit gefoftet, all fein Geld aufzehrte, und ihn noch in neue Schulden verfette, ohne ihn auf eine entsprechende Art dafür ju entschädigen, ober auch nur anzugeben, worin denn die Unbrauch= barteit dieses Trauerspiels bestehe - so fehr diefes alles fein großmuthiges Berg gernagte, fo war er bennoch viel ju ebel, viel ju ftolg, als bag er fein Gefühl für eine folche Behandlung hatte errathen Er begnugte fich gegen Beren Meier, der ihm diese abweisende Entscheidung einhandigen mußte, ju außern: er habe es fehr ju bedauern, daß er nicht icon von Krantfurt aus nach Sach= fen gereift fen.

Um jedoch den Leser zu versichern, daß die Mitzglieder des Theater-Ausschusses, denen Fiesco zur Prüsfung vorgelegt worden, die Meinung ihres Chefs nicht völlig theilten, werde schon jest das Votum eines derselben, das Schiller ein Jahr später in dem Prostocoll des Theaters sand, angeführt.

"Obwohl dieses Stud für das Theater noch Einiges zu munschen lasse, auch der Schluß desselben nicht die gehörige Wirkung zu versprechen scheine, so sep dennoch die Schönheit und Wahrheit der Dichtung von so ausgezeichneter Größe, daß die Intendanz hiemit ersucht werde, dem Verfasser als Beweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste, eine Gratissication von acht Louisd'or verabsolgen zu lassen."

Unterzeichnet mar:

Iffland.

Allein Se. Excellenz Freiherr von Dalberg fonnten biefem Gutachten, bas noch heute Iffland die größte Ehre bringt, ihren Beifall nicht schenken, sondern entließen den Dichter eben so leer in Börse und hoffnung aus Mannheim, wie er vor zwei Monaten daselbst angekommen war.

Das Nachste, das Einzige und Lette, was nun ju thun war, unternahm Schiller sogleich, indem er ju herrn Schwan ging, und ihm Fiesco für den Druck anbot. herr Schwan, der als Gelehrter und Buchhändler den Ruf eines vortrefflichen Mannes mit vollem Rechte genoß, übernahm dieses Stück mit großer Be-

reitwilligfeit, und bedauerte nur, als er es burchlefen, baß er die vortreffliche Dichtung nicht hoher, als den gedruckten Bogen mit einem Louisd'or honoriren tonne, ba ihm durch die überall lauernden Nachdrucker tein anderer Gewinn übrig bleibe, als den er von dem ersten Bertauf ziehe.

Bas Schillern aber unter allen biefen Bibermar: tigteiten am Schmerglichften fiel, war ber Bedante, daß er feinen Rreund G. in fein bofes Schickfal mit perflochten, indem biefer all bas Gelb, bas er ju ber vorgehabten Reise nach Samburg hatte verwenden follen, in der Soffnung, daß der Dichter in Mannheim reichliche Unterftubung finden muffe, aufgeopfert hatte, und nun an teinen Erfas ju benten mar. Schon im August hatte S. nach Bien reifen follen, wo ihn eine Aufnahme erwartete, die ihn gwar jeder Gorge fur feine Bedurfniffe überhoben, aber in feiner Runft nicht weiter geforbert hatte. Er jog es alfo vor, feine jungen Sahre nicht mußig ju vergeuden, fondern lieber nach hamburg ju geben, um, wenn es auch mit den größten Entbehrungen geschehen mußte, fich in der Mufit so viel als möglich auszubilden; worin ihm auch Schiller, bem er biefe Sache ichon fruher vertraut hatte, volltommen beifimmte. Run tonnte G. meber in den einen noch in den andern Ort gelangen, indem feine Mutter nicht wohlhabend genug mar, um ihm fogleich wieder neue Bulfe gutommen zu laffen. Rach allen Meinungen ichien es bas Befte ju fenn, baß er vor ber Sand in Mannheim bleibe, weil noch mehrere Mitglieder ber turfurftlichen Capelle baselbft wohnten, beren Unterricht ober Beispiel er benugen konnte, mozu die Berren Schwan, Meier und feine Rreunde alles beigutragen versprachen. S. ergab fich in bas, mas vorläufig nicht ju andern war, viel williger, ale daß er jest ichon in die Stadt giehen, und Schillern noch acht bis gehn Tage in Oggersheim allein laffen follte. Allein es mußte fenn. Beide hatten fich aufaezehrt: im Gafthof mar es zu theuer, und ihre Moth war icon fo groß geworden, daß der Dichter feine Uhr vertaufen mußte, um nicht zu vieles schuldig ju bleiben. Die letten vierzehn Tage mußte man aber bennoch auf Borg leben, wo man bann auf ber schwarzen Birthstafel recht sauberlich mit Kreibe geschrieben feben konnte, mas die Berren Schmidt und Bolf taglich verbraucht hatten.

Der arme Dichter erhielt für Fiesco gerade so viel, um besagte Kreidenstriche auslöschen zu lassen, um einige unentbehrliche Sachen für den Winter anzuschaffen, und um seine Reise die Bauerbach ohne Furcht vor neuem Mangel bestreiten zu können. Der Anstritt dieser Reise war auf den letzen November bestimmt. Da Schiller mit dem Postwagen über Frankfurt, Gelnhausen zc. nach Meiningen gehen, sich aber auf der Post in Mannheim nicht zeigen wollte, so kam hr. Meier mit ihm überein, ihn mit S. und einigen Freunden in Oggersheim abzuholen, und von da nach Worms zu bringen, wo er dann den nächsten Tag mit dem Postwagen absahren könne.

In dem bestimmten Tage fuhren die Freunde nach Dagersheim, wo fie Schiller gerade beschäftigt fanden, seine wenige Basche, seine Rleidungestude, einige Bucher und Schriften in einen großen Mantelfact ju pacten. Bei einer Rlafche Bein, Die er reiden ließ, wurde alles besprochen, was ihn über die Butunft beruhigen, ober feine Munterfeit beforbern Allein bei ihm war dieß gar nicht so notbig. als mobl bei den meiften Menfchen, denen ihre Soffnungen fehlichlagen, ber Kall ift. Rur die Ermar: sung, die Ungewißheit einer Sache, batte fur fein Gemuth etwas Unangenehmes, Beunruhigendes. Go wie aber einmal die Entscheidung eingetreten mar, zeigte er all ben Duth, den ein wackerer Dann braucht, um Berr über fich ju bleiben. Er übte was wenige Dichter thun - feine ausgesprochenen Grundlate redlich aus, und befolgte ben Borfas des Carl Moor ,, die Qual erlahme an meinem Stolge" bei Umftanden, in welchen jeden Undern die Rraft verlaffen hatte.

Kon Oggersheim brach die Gefellschaft bei einer starten Kalte und tiesliegendem Schnee nach Worms auf, wo sie gerade noch zur rechten Zeit ankam, um in dem Posthause, wo sie abgestiegen waren, von einer wandernden Truppe, Ariadne auf Naros spielan zu sehen. Das die Aufschrung eben so drm-lich als lächerlich sehn musse, erzibt sich schon daraus, das an dem Schiffe, welches den Theseus abzuhosen erschien, zwei Kanonen gemalt waren, und

daß der Donner, durch welchen Ariadne vom Felsen geschleudert wird, mittelst eines Sackes voll Kartoffeln, die man in einen großen Zuber ausschüttete, hervorzgebracht wurde. Meier und seine Freunde fanden hier eine reiche Ernte für ihre Lust alles zu belachen und zu verspotten. Schiller aber sah mit ernstem, tiesem Blick, und so ganz in sich verloren auf das Theater, als ob er nie etwas Achnliches gesehen hätte, oder es zum Lestenmal sehen sollte. Auch nach beenzbigtem Melodram konnten die Bemerkungen der Andern ihm kaum ein Lächeln entlocken; denn man sah es ihm an, daß er nicht gerne aus der Stimmung trete, die sich seiner bemächtigt hatte.

Das Nachtessen, bei dem auch Liebfrauenmilch nicht fehlte, machten ihn jedoch etwas heiterer, so daß man endlich ganz wohlgemuth ausbrechen konnte, um nach Wannheim zurückzukehren, und dem Allen werth gewordenen Dichter das Lebewohl zu sagen. Weier und die Andern schieden sehr unbefangen und rebselig.

Allein was konnten Schiller und sein Freund sich sagen? — Rein Wort kam über ihre Lippen — teine Umarmung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Handebruck war bedeutender als alles, was sie hatten aussprechen können!

Die zahlreich verflossenen Jahre konnten jedoch bei dem Freunde die wehmuthige Erinnerung an dies sen Abschied nicht auslöschen; und noch heute erfällt es ihn mit Trauer, wenn er an den Augenblick zurück-

bentt, in welchem er ein mahrhaft tonigliches Berg, Deutschlands ebelften Dichter, allein und im Ungluck hatte gurucklaffen muffen!

Die außerordentlich strenge Kalte, welche in den ersten Tagen des Decembers herrschte, ließ um so weniger für den Dichter eine angenehme Reise erwarten, da er ohne schütende Kleidung, nur mit einem leichten Ueberrocke versehen, einige Tage und Rachte auf dem Postwagen zubringen mußte, dessen (damastiger) Schneckengang, selbst in einer bessern Jahresziet, die Stunden zu Tagen ausdehnte.

Seine Freunde beklagten ihn fehr, und ihre ju spat erwachte Gutmuthigkeit erinnerte sich jest an mansches Entbehrliche, womit ihm die rauhe Witterung weniger empfindlich hatte gemacht werden können; und jemehr die Mittel hierzu sich fanden, um so ernstlicher wurde bedauert, daß man nicht früher daran gedacht, oder beshalb gemahnt worden.

Sten so naturlich war es auch, daß dieselben Mensichen, welchen die Versprechungen, die Schillern ges macht worden, bekannt waren, und die ihm die Hoffnung, daß sie erfüllt würden, ganz unbezweifelt darsstellten, jest auch ihren scharfen Tabel über seine Blucht außerten, und solche für eben so leichtstnnig als unbez greiflich erklarten.

Daß er, um bem bisher erlittenen, unerträglichen 3wange zu entgeben, das Neußerste gewagt — daß er durchaus nicht Arzt, sondern Dichter senn wollte — daß er, um fich dem so reizend scheinenden Stande mit

ganger Kraft widmen zu können, eine fehr kummerliche Besoldung aufgeben konnte, schien eben so un= überlegt, als es wenige Kenntniß der Welt und ihrer Berhältnisse anzeigte.

Man berechnete forgfeltig den Reichthum beruhm= ter Aerzte, und verglich damit die Sinkanfte deutscher Dichter, die, wenn sie auch den größten Ruhm sich erworben, dennoch in einer Lage waren, welche man wahrhaft armlich nennen konnte.

Anch fürchtete man, daß die Erwartungen, die Schiller burch sein erstes Schauspiel erregt, viel jugroß waren, als daß er diesethen durch nachfolgende Berte befriedigen, oder seine Rrafte in gleicher Sibe erhalten konnte.

Der einzige, aber auch sehr warme Vertheibiger umseres Dichters war Iffland, der, den Beruf zum Schauspteler in sich fühlend, in noch jungen Jahren, bloß mit etlichen Thalern in der Tasche, und nur mit den am Leibe tragenden Rleidungsftücken versehen, seinem wohlhabenden Vater entsich, um sich zu Ethoss zu begeben, und in dessen Schule zu bilden. Iftand allein wußte die Lage Schillers gehörig zu würdigen, indem er aus eigener Ersahrung beurtheisen konnte, wie unerträglich es ist, ein hervorstechendes, angedorenes Talent unterdrücken, die herrlichsten Saben vermodern lassen zu müssen, und nur das gemeine Allstägliche thun zu sollen, oder gar durch Zwang zu dese sen Ausübung angehalten zu werden. Nicht nur gab er dem muthigen Entschusse Schillers seinen völliges

Beifall, sondern machte auch mit dem ihm reichlich zu Gebot stehenden Wiße, den Kleinmuth derer lächerlich, die es für ein Unglück haiten, einige Meilen zu Auß reisen zu mussen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesehren Tisch zu sinden. Seine treffenden Besmerkungen ließen die Verhältnisse des Dichters in eisnem mehr heiteren Lichte erscheinen. Vorläusig konnte man sich in so fern beruhigen, als er doch auf einige Zeit wenigstens gegen Mangel oder Verfolgungen gessschert war.

Nur wurde nicht mit Unrecht bezweifelt, ob seine bramatischen Arbeiten in ganzlicher Abgeschiedenheit gesfördert werden könnten, oder ob sein Geift, von allem erheiternden Umgang abgeschnitten, und bei Entbehsrung der nöthigen Bucher nicht in kurzer Zeit abgeskumpft wurde? Sein tiefes Gefühl, seine frische, jugendliche Kraft, ließen letteres zwar nicht so bald befürchten; indessen vereinigten sich doch alle Bunsche dahin, daß ein glucklicher Zufall eintreten, und für ihn die gunftigsten Umstände herbeiführen möchte.

Seine Freunde waren auf die Nachrichten von seis ner Ankunft sehr gespannt, und wurden durch nachstehenden Brief an S. volltommen beruhigt.

Bauerbach, ben 8 December. 1782. Liebster Freund!

Endlich bin ich hier, gludlich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Buniche; teine Bedurfniffe angftigen mich mehr, tein

Querftrich von außen soll meine dichterischen Traume, meine idealischen Tauschungen stören.

Das Haus meiner Bolzogen ift ein recht hubsiches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht vermisse. Ich habe alle Bequemtichkeit, Koft, Bedienung, Wasche, Feuerung, und alle diese Sachen wers den von den Leuten des Dorfes auf das Volltommenste und Willigste besorgt. Ich tam Abends hieher — Sie mussen wissen, daß es von Frankfurt aus 45 Stuns den hieher war — zeigte meine Briefe auf, und wurde seierlich in die Wohnung der Herrschaft abgeholt, wo man alles aufgepußt, eingeheizt, und schon Betten hergeschafft hatte. Gegenwärtig kann und will ich keine Bekanntschaften machen, weil ich entsessich viel zu arbeiten habe. Die Oftermesse mag sich Angst dars auf seyn lassen.

Schreiben Sie mir doch, wo Sie gesonnen find zu bleiben. Halten Sie sich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer fleißig an Schwan, Meier und meine Freunde. Beffer Sie bleiben aber nicht dort, und verfolgen ihren ersten Anschlag, der mir immer der vernünftigste schien.

Bas Sie thun, lieber Freund, behalten Sie diese praktische Bahrheit vor Augen, die Ihren unersahrenen Freund nur zu viel gekostet hat: Benn man die Wenschen braucht, so muß man ein H....t werden, oder sich ihnen unentbehrlich machen. Eines von beiden, oder man sinkt unter.

Benn Sie Urfache hatten nicht nach Bien zu ges

hen, so tonnte ich Ihnen allenfalls einen anderen Ausweg anrathen, der mir von mehreren Seiten beseihen, nicht gar verwerflich scheint. Sie sind jung, weit genug in Ihrer Kunst, um brauchbar zu seyn, halten Sie sich an einen Meister in einer großen Stadt, von dem Sie wissen, daß er viele Geschäfte hat, lassen Sie sich auch zu dem Handwertsmäßigen ihrer Kunst herab, machen Sie sich ihm nüßlich so sinden Sie erstelich Gelegenheit den Mann zu studiren, sinden Brod, und wenn Sie weggehen Empfehlung. Der große Titian war Raphaels Farbenreiber. Weit gesehlt, daß ihm das schimpflich ware, macht es seinem Namen nur desto größere Ehre.

Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meier, Erang, Gern, Derain, bem Stein'ichen Saufe, auch auf dem Biebhof. Schreiben Sie mir, was fich von dem Offiscier, ber mich auffuchte, bestätigt hat.

Noch etwas: bei dem neulichen schnellen Aufbruche von Oggersheim haben wir beide vergessen, die Zeche im Biehhof zu bezahlen. Ich will nicht haben, daß Sie in Schaben dabei tommen. Sie werden also, weil das Geld zu wenig beträgt, um 65 Stunden gesschickt zu werden, eine Anweisung dafür und für ans dere ausgelegte Kleinigkeiten an Schwan bekommen, der mir, weil Fiesco gewiß mehr als 10 Bogen stark wird, noch Geld herauszahlen wird.

Jest muß ich eilen, bas ift bereits ber 5te Brief, und wenigstens noch so viel hab' ich ju fchreiben.

Leben Sie recht mohl, lieber Freund, vergeffen

Sie mich nicht, und seyn Sie vollkommen versichert, daß ich thätig an Sie denken werde, sobald sich meine Aussichten verschönern, welches, wie ich hoffe, nicht lange mehr anstehen soll. Noch einmal leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir schreiben, legen Sie den Brief bei Schwan oder Meier nieder.

Ohne Beranderung ihr aufrichtigfter

Schiller.

Da wir jest unferen fo lang in angftlichen Gorgen und Ungewißheit lebenden Dichter geborgen wiffen, und, nach feinen eigenen Meußerungen, mit feinen Lieblingsarbeiten und in einer Soullenwelt lebend vermuthen durfen, fo fen es erlaubt, die Perfonen, benen er empfohlen ju fenn municht, dem Lefer etwas naher befannt zu machen, und mit einer turgen Ertla-Die Berren Ochwan und Meier rung vorzustellen. find ichon fruber ermabnt worden. Berr Crang damals auf Roften bes Bergogs von Weimar in Mannbeim, um fich bei Krantgel auf ber Bioline und bei Bolzbauer in ber Composition auszubilden - mar bei Brn. Meier Roftganger, fah alfo Schiller febr oft dafelbst, der ihn auch wegen seines biederen, obwohl fehr trockenen Charafters wohl leiden mochte. Bern der altere, war ein braver, überall brauch: barer Schauspieler, so wie ein ausgezeichnet guter Bag: Ganger. Er betrat in Mannheim guerft bie Buhne, mar taglich im Meier'ichen Saufe, und murbe bann fpater auf das Theater nach Berlin berufen.

In dem kleinen Oggersheim war herr Derain ber einzige Kaufmann, welcher sich aber weit mehr mit Politik, Literatur, besonders aber mit Aufklärung des Lundvolkes als mit dem Bertrieb seiner Baaren bestichtigte.

Seinen Gifer fur bas Bohl ber Landleute, Die bet ihm Zucker, Raffee, Gemury ober andere entbehrliche Sachen taufen wollten, trieb er fo weit, baß er ihnen oft recht bringend vorstellte, wie schädlich biefe Dinge sowohl ihnen als ihren Rindern fenen, und daß fie weit kluger handeln murden, fich an diejenigen Mittel zu halten, welche ihnen ihr Kelb, Garten ober Biebftand liefern tonne. Daß folde Ermahnungen die Raufer eher abschreckten als berbeizogen mar gang naturlich. Aber Berr Derain, als lediger Mann gwis ichen 40 und 50 Jahren, der ein fleines Bermogen befaß, tummerte fich um fo weniger hieruber, je feltner er durch bas Geklingel feiner Ladenthur im Lefen ober in feinen Betrachtungen geftort murbe. Gemuth des Mannes war aber von der ebelften Art, und eine große Bescheidenheit machte seinen Umgang angerft angenehm. Er brachte auf eine fonderbare Art in Erfahrung, wer benn eigentlich die Berren Schmid und Bolf seyen, die in feiner Mahe mohn= ten, und beren Befanntichaft er icon lange gewünscht batte.

Es wurden namlich bei ber gangfichen Abanderung des Fiesco die früher geschriebenen Scenen gar nicht mehr beachtet, soudern wie jedes unnuge Papier be-

handelt. Mit diesen, so wie mit vielen Glattern, worauf die Entwurfe zu Louise Millerin verzeichnet waren, wurde nun nichts weniger als schonend verschren, was dann die Gelegenheit gab, daß die Frau Wirthin — die mit einer sehr großen Neigung zum Lesen eben so viele Neugier für alles Geschriebene versband — diese Blätter, deren Sprache ihr ganz neu und ungewöhnlich schien, sammelte, und solche zu Irn. Derain brachte, welchen sie öfters sprach, um ihm ihre häuslichen Leiden zu klagen, oder durch ein geliehenes Buch sich Trost und Vergessenheit zu versichaffen. Dieser zeigte den Kund seinem Verwandten, herrn Kaufmann Stein in Mannheim, der eine sehr reizende und in allen neueren Werken der Dichtkunst ganz einheimische Tochter hatte.

S. war von Stuttgart aus herrn Stein empfohien. Die Blatter seines Reisegefährten wurden ihm
vorgezeigt, und dasjenige, was mit der größten Standhaftigkeit jedem Manne verläugnet worden wäre, wußte
das schmeichelnde Mädchen allmählich herauszuloden.
herr Derain, dem unter Gelobung der tiefften Berschwiegenheit dieses Geheimniß auch anvertraut wurde,
unterließ bei dieser Gelegenheit nicht, seine hohe Achtung für ausgezeichnete Dichter oder Schriftsteller auf
das herzlichste fund zu geben. Mit wahrem Eifer
bat er um Erlaubniß, die Bekanntschaft eines noch so
jungen und schon so berühmten Mannes machen zu
dürsen, und erhielt solche um so williger, als für
Schiller und seinen Freund eine zerstreuende Unter-

haltung in den truben, nebligen November=Abenden eine wahre Erquickung war. Die Freundschaft und Achtung für frn. Derain erhielt sich auch noch in den nachstolgenden Jahren.

Der Officier, bessen Erscheinung Schiller und seine Freunde in den größten Schrecken versetzte, war nach einem Schreiben von Schillers Vater an herrn Schwan tein Verfolger, sondern ein akademischer Freund, der bei einer Reise ausdrücklich den Umweg über Mannsheim machte, um den Dichter zu sprechen, welches aber, wie oben erwähnt, auf die sorgsamste Weise vershindert wurde.

Und hier ift auch ber Ort. um den Lefer ju verfichern, daß der Bergog von Burtemberg auf feinerlei Beije jemale die geringfte Bortehrung treffen ließ, um feinen entflohenen Zbaling wieder in feine Gewalt ju betommen und ju bestrafen. Er mochte sich wohl erinnern, bag er Schiller mider beffen Billen, und fast zwangsweise in die Atademie aufgenommen - daß der Anabe fo wie der Jungling durch treffende, uberrafchende Antworten, durch untadelhafte Sitten feine mahrhaft vaterliche Zuneigung fich erworben - daß ein schon im ersten Versuche fich fo tuhn aussprechen= des Talent unmöglich durch einen militarischen Befehl unterdruckt merden tonne. Oder mar es Ruckficht ge= gen den ihm fast unentbehrlich gewordenen Bater; mar es Antheil an dem Rummer der achtungswerthen Familie? - wollte er bas migbilligende Gefühl, bas fich wegen ber Gefangenhaltung Schubarts in gant Deutschland allgemein und laut außerte, nicht noch weister aufreizen? — War es natürliche Großmuth? — — Genug, der Herzog gab dieser Sache nicht die geringste Kolge, und bewies dadurch ganz offenkundig, daß er die Flucht Schillers nur als einen Fehler, aber nicht als ein Verbrechen beurtheilte.

Nicht nur diese Gewisheit ergab sich aus dem Briefe des Baters, sondern auch die Hoffnung, daß er dem Sohne noch mit warmer Liebe zugethan sey, und ihm, wenn der außerste Fall eintrate, die nothige Unterstützung nicht versagen würde. Berglich man diesen Brief mit denen, welche Herr Schwan und S. aus Bauerbach erhalten, so konnten die Freunde des Dichters um so mehr unbesorgt seyn, als dieser mit seinem Zustand im höchsten Grade zustrieden schien, und sich nun nach einem Jahre voller Sorgen und Unruhe solchen Beschäftigungen widmen konnte, die, außer dem Vergnügen, das sie ihm selbst machten, auch noch mit Ehre und Vortheil verbunden waren.

Ohne Zweifel theilt jeder Leser diese Meinungen, und glaubt vielleicht, das Schicksal, nachdem es seine alles beugende Sewalt habe empfinden lassen, werde dem Ermüdeten nach so manchen Stürmen endlich Ruhe vergönnen?

Der Berfaffer bedauert innigft, baß er diese hoffnungen nicht bestätigen tann, sondern genothigt ift, neue Schwierigkeiten ju melden, die sich in dem fo friedlich scheinenden Zufluchteorte gang unerwartet erhoben; benn taum vier Bochen nach bem erften erfiett er nachftebenden zweiten Grief.

S. ben 14 3an. 1785.

So bin ich boch der Narr des Schickfule! Alle meine Entwürfe sollen scheitern! Irgend ein tindstöpfischer Teufet wirft mich wie seinen Balt in dieser subinmarischen Belt herum.

Soren fie nur!

3ch bin, wenn Gie den Brief haben, nicht mehr in Bauerbach. Erfchrecken Gie aber nicht. 3ch bin vielleicht beffer aufgehoben.

Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht vertohnt. Webe dem, den seine Umstände nöthigen, auf fremde Hulfe zu bauen. Gottsleb! das Lettere war diesmal nicht.

Die gnadige Frau versicherte mich zwar, wie sehr sie gewünscht hatte ein Bertzeng in dem Ptane meines kunftigen Ginces zu seyn — aber — ich werde seibst so viel Einsicht haben, daß ihre Psichten gegen ihre Kinder vorzingen, und diese mußten es unstreizitg entgekten, wenn der Herzog von B. Bind bekame; das war mir genug. So schrecklich es mir auch ik,

mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ist mir wieder dieser Zuwachs an Kennts niß des menschlichen Herzens. Ein Freund — und ein glückliches Ungefähr rissen mich erwünscht aus dem Handel.

Durch die Bemuhung des Bibliothefars Reinwald, meines fehr erprobten Rreundes, bin ich einem jungen Brn. von Brmb befannt geworben , ber meine Rauber auswendig tann, und vielleicht eine Fortfebung liefern wird. Er mar beim erften Anblick mein Bufenfreund. Seine Seele ichmolt in die meinige. Ends lich hat er eine Schwester! - Soren Sie, Freund, wenn ich nicht dieses Jahr als ein Dichter vom erften Range figurire, so erscheine ich wenigstens als Marr, und nunmehr ift bas fur mich Eins. 3ch foll mit meinem Brmb diefen Binter auf fein But, ein Dorf im Thuringermalde, dort gang mir felbft, und - ber Kreundichaft leben, und mas das Befte ift, ichießen lernen, denn mein Freund hat dort hohe Jagd. hoffe, daß das eine aluckliche Revolution in meinem Ropf und Bergen machen foll.

Schreiben Sie mir nicht, bis Sie neue Abreffen haben. Den Verdruß mit der Wolzogen unterdrucken Sie. Ich sey nicht mehr in Bauerbach, das ift alles was Sie sagen tonnen. — — — — —

Taufend Empfehlungen an meinen lieben, guten Meier. Nachftens ichreib ich ihm wieder. Auch an Crang, Gern u. f. f. viele Complimente. Mein neues Tranerspiel, Louise Millerin genannt, ift fertig.

Beiliegendes übergeben Sie an Schwan, bem Sie mich vielmals empfehlen.

Ohne Beranderung

Ihr

Schiller.

So schien nun auch dieser Plan gescheitert, auf den nicht nur der Dichter selbst seine größte, lette Hoffnung gesetht hatte, sondern welcher auch als der sicherste von allen Freunden zur Befolgung angerathen war. Aufs neue war sein Schiff den veränderlichen Winden preistgegeben, indem die Freundsaft mit Hrn. von Wrmb viel zu schwärmerisch, mit viel zu großen Erwartungen geschlossen schien, als daß man auf einige Dauer hatte zählen können.

Größeres Bertrauen fibste die Befanntschaft mit hrn. Reinwald ein, ber herrn Schwan als rechtlicher Mann, als Dichter und Schriftfeller befannt war, und sich gewiß um so inniger an Schiller anschloß, je genügsamer biefer in seinen Forberungen und anmuthis ger im Umgange sich gegen jeden zeigte.

Bas die Aeußerungen der Frau von Wolzogen betrifft, so waren diese eben so verzeihlich als begreifslich; denn ihre Sohne, beren Bekanntschaft Schiller ben Schuß zu danken hatte, der ihm jest gewährt wurde, waren noch in der Akademie, und erfuhr der Herzog, von wem sein flüchtiger Zögling verborgen gehalten werde, so konnte er leicht — vorausgesest, daß er sich zu einer Rache herablassen moge — seine Ungnade den Sohnen der Frau von Wolzogen auf

ŧ

eine Art empfinden fassen, die ihr Stud nicht nur für jest, sondern auch in der Zukunft bedeutend geftort haben wurde.

Der Berfolg zeigte jedoch, baß die Beforgniffe der Beschüßerin entweder nicht fehr ernsthafter Art geme= fen, oder daß Schiller feine Empfindlichkeit darüber ju besiegen wußte; benn er blieb nicht nur ben gangen Tag in Bauerbach, sondern brachte auch die Salfte des folgenden Sommers baselbft zu. Durch ahnliche Nachrichten wie die, welche er feinem Freunde nach Mannheim ichrieb, verfeste er auch feine altefte Schwefter in die größte Unrube, und ein Brief, ben fie defhalb an den Bruder ichrieb, gab jufällig die Beranlaffung ju ihrer Bekanntschaft mit herrn Reinwald, die fich einige Sahre fpater in eine lebenstängliche Berbindung umwandelte. Aus dem Briefe des herrn Reinwald an die Schwester von Schiller moge bas Bichtigfte, was fich hierauf bezieht (mit der damals gebrauchlichen Rechtschreibung) einen Dlaß finden.

Meiningen. 27ten Mai 4785.

Mademoiselle

Sin besonderer Zufall macht mich so frei, an die Schwester meines Freundes diese Zeilen zu schreiben. Unter atlichen Papieren, die Hr. D. S\*\* nach einem Besuch bei mir liegen lassen, fand ich einem Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglosigkeit allein daran Schuld, sondern auch Vertrauen, denn ich glanbe gangelich, daß er mich liebt.

Ich fand in diesem Griefe, den ich gelesen und nochmals gelesen und abgeschrieben habe, so viel reisses Den ken und so viel herzliche, besorgte Bohtsmeinung gegen Ihren Herrn Bruder, daß ich wich gefreut habe, und scheue mich nicht, jeden Gedanken, der mir zu seiner Ausbildung oder Glückseligkeit einssallt, mit Ihnen zu theilen.

Vielleicht kann ich Ihnen ober Ihren lieben Eltern auch manche Unruhe benehmen, die Ihnen über bie Situation Ihres Herrn Bruders aufsteigt, und ich werde gerade seyn und nicht schmeicheln 20.

Dir ift es felbft Rathfel, warum fie (Rr. v. 28.) fo febr Berachtung fürchtet, und daß fie auf die Beranderung von unferes Freundes Aufenthalt bringen foll; viele Umftande icheinen dem letteren ju wiberfprechen, es mußte benn fenn, baß fie aus Beweggrunden der Sparfamteit handelte ic. ic. Alle Gefahren des Befanntleuns waren gleich Unfangs vermieben gewefen, wenn man entweder niemanden auswarts gefchrieben hatte, daß Ihr herr Bruder da mare, wo er ift, fonbern nur Meiningen angegeben, ober wenn er wirflich in dem traurigften Theile des Jahres hieher gezogen hier resibirt ein Bergog, ben ber Ihrige nicht máre. im Geringften befihalb guchtigen tann, wenn er jemand da wohnen taft, dem der wurtembergifche Sof ungunftig ift. Belde Berantwortung tann ba ber Fr. v. B. auf ben Bale fallen.

Ihr herr Bruder muß menschliche Charaftere viel termen, well er fie auf der Buhne schildern foll, item,

er muß sich durch Gespräche aber Natur und Kunst durch freundschaftliche, innige Unterhaltung ausheitern, wenn durch Denken und Niederschreiben das Mark seines Geistes vertrocknet ist. Die Gegend, wo er sich jest aushält, und die nur im Sommer ein wenig von der Seite lächelt, gleicht mehr der Gegend, wo Irions Rad sich immer auf einem Orte herumdreht, als einer Dichter=Insel, und einen zweiten Winter da zugebracht, wird Hrn. D. S. völlig hypochondrisch machen.

Ich munichte daher sehnlich, daß er fünftigen Berbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutsiches Theater ist, 3. Er. in Berlin verweilte, doch unter dem Schutz gelehrter und rechtschaffener Manner, die ihn von der Ausgelassenheit bewahrten, die an diesem Orte herrscht.

Bien (wo ich ehedem selbst eine Zeit lang war) hat zwar weniger verderbte Sitten und mehr Teutscheit, aber der Fehler ist da, daß man mit dem Gelde gut umzugehen verlernt, denn man nimmt meist viel ein, und gibt noch mehr aus.

Noch scheint es aber nicht, daß Ihr herr Bruder jum Weggeben inclinirt, er scheint gang an seine Boblethaterin gefesselt, die ihn von der Seite seines guten und dankbaren herzens eingenommen hat.

Ich hatte die Idee ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, wo ich Freunde und Verwandte habe, zu denen ich eine Gesundheitsreise thun werde, ich wollte ihn den dasigen zum Theil

wichtigen Gelehrten prasentiren, ich wollte ihn wieder an die offine Welt und an die Gesellschaft der Wenschen gewöhnen, die er beinah scheut, und sich allerhand Unangenehmes von ihnen vorstellt. Aber so geneigt er im Anfang zu meinem Vorschlag war, so sehr scheint jeht sein Geschmack davon entsernt. Ich werde also das Vergnügen dieser Reise nicht mit ihm theisen können.

Benn ich gleich unendlich dabei verliere, wenn Ihr herr Bruber einst diese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner bisherigen Freunde mir diesen Berslust erseben wurde, so wollte ich doch lieber all mein Bergnügen der Aushildung und Glückfeligkeit eines fo guten und kunftig großen Mannes aufopfern 2c. 2c.

Leben Sie mit Ihren lieben Eltern wohl.

Ihr gehorfamfter Diener und Berehrer

2B. S. Reinwald.

Dieser Brief macht es wahrscheinlich, daß Schiller nicht, wie er im Januar Willens war, mit Grn. von Brm b nach Thuringen reis'te, sondern fortwährend in Bauerbach blieb. War dieß der Rath seines Freuns des Reinwald? Oder bedachte er es selbst, daß sein Aufenthalt bei Grn. von Brmb von so garter Besichaffenheit seyn wurde, daß ein Wörtchen, ja nur eine Gebärde ihn wieder entfernen, und in die größte Verlegenheit seben mußte?

Sewißheit tann der Berfaffer hierüber nicht geben, indem er fich nicht erinnert, in der Folge mit Schillern

barüber gesprochen zu baben. und er auch einige Briefe von biefem aus (jest freilich fehr bebauerter) Rach-Uebrigens mußte es auffallend lässigeit verloren. fcheinen, daß der gerechte, eble Stolg und Ehraeig bes Dichters auch nur einen Augenblick es ertragen fonnte, Frau von B. einer Berlegenheit auszuschen, wenn wir nach obigem Brief nicht annehmen burften, daß es ihr mit dem Dringen auf feine Entfernung nicht fehr ernft gewosen mare. Außer biefem mochte auch Schillern der Umftand nachgiebiger machen, daß er hier frei von allen Gorgen für die tieinlichen Beburfniffe bes Lebens, ohne bie minbefte Storung gamilich feiner Laune, feinen Traumen, Ibealen und bichterifchen Entwurfen leben tonnte: wo ihm tein Befehl vorschrieb, wie er gekleidet fenn muffe, oder die Mi= nute bezeichnete, zu welcher er im Spital oder auf der Bachtparade erscheinen folle, und wo er nur fei= nen großartigen Gefühlen und ber Freundschaft leben durfte.

Man muß den edlen Jangling genau gefannt und in den Jahren 1781 und 82 mit ihm in (dem damals so zwangsvollen) Stustgart gelebt haben, um gewiß zu senn, daß ein nur einigermaßen leidliches Gefängeniß, in welchem sein Thun und Lassen nicht vorgeschwies den worden ware, ihm gegen seinen damaligen Instand gehalten, als eine wirkliche Wohlthat erschienen seyn wurde. Weiter unten werden wir aus einem Briefe von ihm selbst ersahren, daß nur die zulest anges führten Gründe die einzigen seyn konnton, welche ihm

den Aufenthalt in Bauerbach fo werth und unverguffs tich machten.

Die Lobsprüche, welche ihm herr Reinwald in seinem Brief ertheilt, beweisen, wie einnehmend seine Persönlichkeit gewesen, und wie duldsam er jede Sigensheit an Andern zu ertragen wußte, indem Hypochondeie und immerwährende Kränklichkeit Geren Reinswald sehr reigbar und empsindlich machten, und er auch von der höchsten Bedächtlichkeit war. Aber der Bern dieses Mannes, seine Lenntnisse so wie sein Derz waren vortressisch, und wir werden sehen, wie hoch Schiller diesen Freund achtete.

Satte Horr Reinwald ben jungen Dichter baju vermocht, mit ihm nach Weimar und Gotha zu reis
fen, so wärde er in ersterem Orte Goethe und Bieland kennen gelernt haben, die ihm, aller Wahrsscheinsichkeit nach, einen Lebensplan vorgezeichnet, ihn mit Nath und Empfehlungen unterstäht, und in die nühlichsten Verbindungen gebracht hatten. Auch was ren ihm badurch zwei Jahre erspart worden, die er meistens in Verdruß zubrachte, und die von den nachs theiligsten Volgen für seine Gesundheit waren.

Bas Schiller aber von dieser Relse abhielt, war die Sirenenstimme, die sich von dem Theater zu Mannheim wieder vernehmen ließ, und die seine Rereven so sehr in Schwingung versetze, daß er ihren Lockungen nicht widerstehen konnte, und alles Andere von sich abwehrte. Denn schon im Marz 1783, also kaum 3 Monate später, nachdem der Dichter sieben

Bochen vergebilch in Oggersheim aufgehaften und auf eine außerst harte Beise entlassen worden war, scheieb ihm Baron Dalberg wieder, um sich nach seinen theastralischen Arbeiten zu erkundigen, und zwar in solchen Ausbrucken, daß Schiller an Herrn Meier in Mannsheim schrieb: "es musse ein bramatisches Unglück in "Wannheim vorgegangen seyn, weil er von Baron "Dalberg einen Brief- erhalten, dessen annahernde "Ausbrücke ihn auf diese Vermuthung brächten."

Dieser Schluß war jedoch nur in so fern richtig, ais Baron Dalberg, der sich sehr gern mit Umanderungen von Theaterstücken beschäftigte, und damals gerade Lanassa und Julius Caesar von Shakspeare unter der Scheere hatte, wohl fühlen mochte, daß Schiller zu solchen Arbeiten nicht ganz ungeeignet seyn durfte. Auch geschah es oft, daß die Mitglieder des Theater=Ausschusses von Fiesco, so wie von dem bürgerlichen Trauerspiele Louise Willerin sprachen, dessen ganzer Plan S. bekannt war, und den dieser, da ihn tein Versprechen zur Seheimhaltung verpsichtete, so umständlich als sebhaft auseinanderseste.

Am wahrscheinlichsten bleibt jedoch, daß sich Baron Dalberg der frühern Bersprechungen und gegebenen Hoffnungen erinnerte, die er Schillern gemacht, und welche diesen zu seinem verzweifelten Schritte verleitet. Jest, nachdem der Herzog von Bürtemberg nicht die mindeste Vorkehrung zur Habhastwerdung des Flüchtelings getroffen, konnte mit voller Sicherheit und ohne sich im mindesten bloß zu kellen, demselben

Senugthnung gegeben, die oftere mahnenden Banfche der Schauspieler erfüllt, so wie, durch Anstellung eines sochen Dichtere, der Bahne ein Ganz ertheilt wers den, der sie über alle andern von Deutschland erhob, und von welcher der größte Theil thres Ruhmes auf deren Intendanten zurückftrahlen mußte.

Moge nun diefer ober jener Beweggrund ben Brief des Baron Dalberg an Schillern veranlagt haben, fo ift es, jur Rechtfertigung bes lettern, von ber große. ten Bichtigkeit zu zeigen, baß er auch jest wieber, wie im Rabre 1781 angelockt, ja gewiffermaßen gur Beranderung feines Aufenthaltes aufgefordert worden, ohne daß er es gefucht oder fich deghalb beworben batte. Der antheilnehmende Lefer moge biefen Umftand um fo weniger überfeben, weil es jur unpar= teifden Beurtheilung bes Schiekfals und Benehmens bes Dichters unumganglich nothwendig ift ju miffen, durch wen und burch mas er ju nachtheiligen Schrit: Nachfolgendes ift die Antwort ten verleitet worden. (O. Ochiffers Briefe an Freiherrn von Dalberg O. 80), welche auf die Anfrage ertheilt wurbe.

S. Meiningen ben 3 April 1785.

Euer Excellenz verzeihen, daß Sie meine Ants wort auf Ihre gnadige Infchrift erft fo fpat erhalten

Daß Euer Excelleng mich auch in ber Entfernung noch in gnabigem Andenken tragen, tann mir micht anders, als schmeichelhaft sepn. Sie wunschen zu horen, wie ich lebe? —

Wenn Berbannung ber Gorgen, Befriedigung ber Lieblingsweigung, und einige Frennte von Geschmack einen Wenschen gintelich machen tonnen, so tann ich mich ruhmen es zu seyn.

E. E. scheinen, ungeachtet meines binglich misselungenen Versache, noch einiges Imvauen zu mwiner bramatischen Feber zu haben. Ich wänsche nichte, als solches zu verdienen; well ich mich aber der Gesfahr, Ihre Erwarung zu hintergehen, nicht neuerbings aussehen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen Einiges von dem Stulck verauszusagen. ——

Wenn biefe gehier, die ich E. E. mit Absicht vorshersage, für die Buhne nichts Amftößiges haben, so glaube ich, daß Sie mit dem Uebrigen zufrieden senn werden. Fullen sie aber bei der Vorstellung zu sehr auf, so wird alles Uebrige, wenn es auch noch so vorztrefflich ware, für Ihren Endzweck unbrauchbar senn, und ich werde es besser zurückbehalten. — — —

Dr. Schiller.

Ber diesen Brief gegen die früheren verzieicht; dem muß die talte geschraubte Sprache desselben auffallen, indem darin durchaus nichts ift, worans zu schließen wäre, Schiller bewerbe sich wieder um den Schus des Baron Dalberg. Eher noch sind Borwürfe gegen diesen nicht undeuslich ausgesprochen, denn die Schilderung der Unabhängigkeit und des Giacks, welches der Dichter jest genieße, scheint absichtlich als Gegensaß angeführt zu seyn.

Ungeachtet alles deffent wurde der Briefwechfel forte geset, und Schiller konnte der suschnenden Stimme um is weniger widerstehen, als nach seinen Begeissen die Schanbihne, so wie die Arbeiten für dieselbe einen Binfluß und eine Wichtigkeit hatten, die durch keine andere Kunst oder Wissenschaft bewirkt werden konne. Und bei der ersten Bihne Deutschands sollte er num Dichter, Lenker eines reinen, veredeiten Geschmackes werden! Jeht ware der Zeitpunkt eingetreten, wo er seine Ideale, die Geschöpfe seiner Einbildungskraft lebend, handelnd der gespannten Ausmerksamkeit einer Menge von Auschanern vorsühren konnte! Und diese so lang ersehnte Gelegenheit sollte er zurückweisen?

Bu viel ware dieses gefordert! Er mußte dem Anserbieten enesprechen, und traf auch in den erften Tasgen des Septembers 1783, nur von Herrn Weier und dessen Frau erwartet, in Mannheim ein.

Seinem zurückgelaffenen Freunde S. wurde absichelich von der ganzen Unterhandlung nichts gefagt, meil er sich (da sein eigenes Glück durch den unnüßen Aufenthalt in Oggersheim gestört worden) schon zu oft gegen das Bersprechen und Bersocken gedußert, und das Verfahren gegen den unglücklich gemachten Dichter bei seinem wahren Namen benannt hatte.

Auch wurde ihm durch dieses Berheimlichen eine Ueberraschung bereitet, die vollkommen gefang. Denn als er jur gewöhnlichen Stunde bei herrn Meier einerat, tonnte er taum seinen Augen glauben, daß es der in weiter Entfernung vermeinte Schiller sey,

welcher mit der heitersten Miene und dem blühendsten Aussehen ihm entgegentrat.

Nach den herzlichsten Umarmungen, und nachdem die eiligsten Fragen beantwortet waren, kundigte Schilter seinem Freund an, daß er von Baron Dalberg als Theater-Dichter nach Mannheim berufen worden, und als solcher mit einer Besoldung von 300, sage: dreishundert, Gulden Reichswährung nächstens sein Amt antreten werde. Seine Zufriedenheit über diese Ansstellung sprach aus jedem Bort, aus jedem Blick, und er mochte sich wohl denselben himmel in der Wirklichsteit dabei denken, der auf dem Theater oft so täuschend dargestellt wird.

Unter dem ruhigen Genuß seiner Freunde und der Schaubuhne — unter einer Menge von Planen und Besprechungen über seine kunftigen Arbeiten vergingen mehrere Wochen, und ehe er noch an den Abanderungen des Fiesco oder der Louise Millerin etwas angesfangen hatte, übersiel ihn das kalte Fieber, welches ihn anfänglich zu Allem untüchtig machte.

Der Sommer dieses Jahres 1783 zeichnete fich durch eine ungewöhnliche hitse aus, durch welche aus bem mit Moraft und stehendem Wasser gefüllten Festungsgraben eine so faule, verdorbene Luft entwickelt wurde, daß kaum die Salfte der Einwohner von diessem Uebel verschont blieb. Auch verursachte die dumpfe Luft in dieser Festung, deren hohe Walle jeden Jug, jede Strömung eines Windes verhinderten, bei allen Krankheiten gefährlichere Fosgen als sonst, und der

Tob beraubte in ber Mitte bes Octobers Schiller eines Freundes, der ihm um fo werther geworden, je mehr er Belegenheit gehabt hatte, beffen edles, offenes Be: muth tennen ju lernen. Der Theater = Regiffeur, Berr Meier, beffen ichon fo oft ermahnt worden, ftarb an einer anfangs unbedeutend icheinenden Rrantheit, wodurch nicht nur feiner Rrau und feinen Freunden, fonbern auch feinen Runftgenoffen fo wie der Schaubuhne felbit ein fehr lang gefühlter Berluft verurfacht Denn nicht allein war er als Mensch hochft acheungswerth, er mar auch ein in Ethoffs Ochule gebildeter, fehr bedeutender Runftler, der in den meiften, porgualich aber in fanften Rollen nichts zu munichen abrig ließ. Bur Rechtfertigung ber aratlichen Renntniffe Ocillers barf bier verfichert werden, bag er Die ichlimmen Rolgen ber Mittel, welche ber Theaterarat verordnet hatte, vorausfagte.

Wenn icon das Bechfelfieber den thatigen, tuhnen Geift des Dichters lahmte, so waren die Sinwendungen, welche man gegen sein zweites Trauerspiel machte, und die er beseitigen sollte, noch weniger geeignet seine Einbildungstraft aufzuregen.

Die Bahn, die er fich in seinen Arbeiten für die Buhne vorgezeichnet hatte, war ganz neu und ungeswöhnlich, daher es den Schauspielern, die meistens nur burgerliche oder sogenannte Conversations Stude aufzuführen gewohnt waren, sehr schwer und muhsam wurde, die Ausdrucke des Dichters so zu geben, wie er sie schrieb, und in welche sich, ohne deren Sinn

ju storen oder ins Gemeine herabzuzischen, durchaus nichts aus der Umgangssprache einstiden ließ. Das bei den Räubern derlei Einwendungen weniger gemacht wurden, davon war der überwältigende Stoff, so wie die ergreisende Wirtung, welche die meisten Sceneu hervorbrachten, die Ursache. Besonders eiserte letzeres jeden Mitmirkenden an, alle Kräste beisammen zu halten, um auch in den unbedeutend scheinenden Theislen Störung zu verursachen, damit das Wert, so wie es aus der dichterischen Krast entsprungen, ein erstaunungswürdiges Ganzes bliebe.

Bei Fiesco war der Inhalt schon an sich selbst katter. Die schlauen Berwicklungen erwärmten nicht; die langen Wonologe, so meisterhaft sie auch waren, konnten nicht mit Begeisterung aufgefast und gesprochen werden, indem sich größtentheils nur der Shrgeiz darin malte, und zu fürchten war, daß die Zuschauer ahne Theilnahme bleiben würden. Man gestand nicht gern, daß die Anstrengung des Darstellers mit dem zu erwartenden Beifall nicht im Verhältniß stehen möchte, meil erstere zu groß und lesterer zu gering sepp würde.

Am-meisten murbe gegen ben Schluß eingewendet, weil er weber ben ersten Schauspielern noch bem Publicum Genüge leisten tonne, und eine Empfindung jurucklassen musse, welche ben Antheil, den man an dem Borhergehenden des Stuckes genommen, bedeutend schwächen wurde.

Benn man bedenkt, daß der tiefe, umfaffende Seift Schillers fich auch in spaterer Zeit nie bequemen

tonnte, ein Stud fo ju entwerfen und ju foreiben. daß es ben Konberungen, ober einentlicher in reben --da vorzäglich bie unterhaltenden Runfte ben geringern Rraften ber Menge angepaßt werben muffen - bem Sandwertsmäßigen bes Theaters in allen feinen Theilen angemeffen batte fenn tonnen; fo tonn men fic porftellen, mit welchem Wibermillen er lich an Abanderungen (worunter nicht Abfürtungen verftanden find) überhaupt, besonders aber wie bei Riesco der Rall men. an folde fich machte, wo bem Berffant und ber Babebeit zugleich ber ftartie Schlag verfett werben mußte. Bar auch fein Kopf gewandt genug, um jebe Begebenheit als maglic darzustellen, fo mußte boch an bie Stelle bes Berftorten etwas Meues geschaffen merben , bas - wie ieber , bam Geiftes = ober Eunft= arbeiten befannt find, gefteben muß - entweber nicht fo gut gerath, ober doch viel fcmieriger als erfteres ift.

Indessen mußte er diese Einmarfe beräcksichtigen, pud, ungeachtet der Unterbrechungen durch seine Erant: heit und die dadurch gestörte gute Laune, wurde er dennoch in der zweiten Salfte des Novembers mit Umsarbeitung des Sieses fertig.

Ann muste aber das ganze Stud ins Reine und in der genauen Folge geschrieben werden, wozu, da man diese beschwertiche Arbeit nicht von ihm verlangen konnte, ein Regiments-Fourier vorgeschlagen wurde, der eine sehr deutliche und habsche Handschrift hatte. Da so Vieles aus der ersten Bearbeitung gestrichen, zwischen hinein abgeandert oder ganz nen eingelegt war, so durfte die Anordnung dem Abschreiber nicht überlaffen bleiben, sondern mußte ihm in die Feder gesagt werden.

In den ersten Stunden fühlte sich der Verfasser sehr behaglich, indem er nach Bequemlichkeit bald sigend, bald auf = und niedergehend vorsagen konnte. Als aber der Mann weggegangen war, wie entsetze sich Schiller, als er seinen ihm so werth gewordenen hele den Fiesco in Viesgo, die liebliche Leonore in Leohen ohre, Calcagna in Kallkahnia verwandelt, und in den übrigen Eigennamen salsche Buchstaben, so wie die meisten Worte der gewohnten Rechtschreibung entgegen fand.

Seine Rlagen hierüber waren eben so bitter als auf eine Art ausgesprochen, die jum Lachen reizte, indem er gar nicht begreifen konnte, daß jemand, der so schöne Buchstaben mache, nicht auch jedes Wort richtig sollte schreiben konnen.

Noch einmal, nachdem er den Mann vorher alle Namen ordentlich hatte aufzeichnen lassen, versuchte er es wieder vorzusagen. Als er aber dennoch fand, daß Fiesco jest mit einem F, und später mit einem V ansing, da verlor er die Geduld so gänzlich, daß er, um diese Augenmarter nicht länger aushalten zu mässen, sich entschloß, selbst das ganze Stück ins Reine zu schreiben. Er war so sleisig dabet, daß solches in der Mitte Decembers dem Baron Dalberg überreicht werden konnte. Zusrieden mit seiner in den verstosse-

nen zwei Monaten bewiesenen Thatigfeit tonnte ber trante Dichter allerdings fepn, obwohl biefe, ba er nur die vom Rieber freien Tage und die Rächte benugen fonnte, feine Rrafte febr abspannte, und fein fonft immer beiteres Gemuth fich ofters verdufterte. Aber nicht allein eine folde Anstrengung war geeignet, jebe muntere Laune an verscheuchen, auch sein übriges Berbaltniff, bas in Beziehung bes Gintommens im arellften Biberfpruch mit feinen fruhern Erwartungen Rand, mußte ibn icon barum jum Difvergnugen reigen, weil ihm dieses in ben Briefen von feiner Kamilie febr bemertlich gemacht murbe. Befonders war der Bater febr unjufrieden, feinen Gobn in einem fo ungewiffen, nichts bauernd zeigenden Buftand ju wiffen, und er glaubte ibn nur bann fur die Butunft geborgen, wenn er wieder Arat und unter bem Schute bes herzogs mare. Das herz ber Mutter, fonnte es rubig ichlagen, wenn fie ihren Liebling in feiner Gefundheit, in feinem hauslichen Befen, in feinen Sitten - Die fie bei bem Theater fich zugellos benten mochte - im bochften Grade gefährdet glaubte? Auch die altefte Ochwester vereinigte ihre Bunfche mit benen der Eltern, und veranlagte folgende Erwiederung des Brubers.

Mannheim am Neujahr 84.

## Meine theuerste Schwoster!

Ich bekomme gestern Deinen Brief, und da ich über meine Nachlässigfeit Dir ju antworten etwas ernsthaft nachdente, so mache ich mir die hittersten Vorwürse von ber Belt. Glanbe mir, meint Geffe, es ift teine Beefdliemnerung meines Bergens; benn fo fehe auch Schieffale ben Chritafter veranbern tonnen, fo bin boch fd mir immerdar gleich geblieben - es ift eben fo wenig Mangel an Aufmertfamteit und Barme far Dich: benin Dein tunftiges Loos bat icon oft meine einfamen Stunden beschäftigt, und wie off warft Du nicht bie Belbin in meinen biditerifden Erdumen! - Es ift bie entfesliche Berftreumig, in ber ich von Stunde ju Stunde berum geworfen werbe, es ift tie afeld auch eine gewiffe Beidamung, baf ich meine Entwütfe über bas Glud ber Deinigen und über Deins insbefondete, bis jest fo wenig babe jur Ausfahrung bringen tonnen. Bie viel bleiben boch unfere Thaten uniferen Soffnungen fcutbig! und wie oft foottet ein unerflärbares Berbananis unferes beften Billens -

Also unsere gnte Mutter ktankelt noch immer? Sehr gern glaube ich es, daß ein schleichender Gram ihrer Gesundheit entgegen arbeitet, und daß Medicamente vielleicht gar nichts thun — aber Du irrst Dich, meine gute Schwester, wenn Du ihre Gesserung von meiner Gegenwart hoff'st. Unfere liebe Mutter nährt sich gleichsam von beständiger Sorge. Wenn ste auf einer Seiter keine mehr sindet, so sucht sie sie muhsam auf einer andern auf. Wie oft haben wir alle uns das ins Ohr gesagt! Ich bitte dich auch, ihr es in meinenr Namen zu wiederholen. Ich spreche ganz allein ats Arzt — dem daß eine solche Gemünhbart das

Schickfal sethst nicht verbessern, daß sie mit einer Ressignation auf die Vorsicht durchaus nicht bestehen könne, wird unser guter Bater ihr öfter und besser gesagt haben. Dein Zufall sicht mich wirklich nicht wenig an. Ich erinnere mich, daß Du ihn mehrmal gehabt haft, und bin der Meinung, daß eine Lebensart mit starker Leibesbewegung, neben einer verdünnenden Dickt ihn am besten hemmen werde. Nimm zuweilen eine Portion Salpeter mit Weinstein, und trinke auf das Frühjahr die Molken.

Du außerst in beinem Brief ben Bunfch mich auf ber Solitude im Schofe ber Meinigen zu feben, und wiederholft den ehmaligen Vorschlag des lieben Dava's, beim Bergog um meine freie Biebertehr in mein Baterland einzukommen. Ich kann Dir nichts barauf antworten, Liebste, als daß meine Ehre entseslich leidet, wenn ich ohne Connerion mit einem andern Rurften, ohne Charafter und dauernde Berforgung, nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entfernung aus Burtemberg, mich wieber ba blicken laffe. Daß ber Papa ben Damen ju biefer Bitte bergibt, nust mir wenig, benn jedermann murde doch mich als die Triebfeder anflagen, und jedermann wird, fo lang ich nicht beweisen tann, baß ich ben Bergog von Burtemberg nicht mehr branche, in einer (mittelbar ober unmittel= bar, bas ift eins) erbettelten Biebertehr ein Berlangen in Burtemberg unterzutommen vermuthen.

Schwester, überdente die Umftande aufmertfam; benn das Glud beines Bruders fann durch eine Meber-

eilung in biefer Sache einen ewigen Stof leiben. Ein großer Theil von Deutschland weiß von meinen Ber= haltnissen gegen euern Bertog und von der Art meiner Man hat fich fur mich auf Untoften Entfernung. des Bergogs intereffirt - wie entfehlich murbe die Achtung des Publicums (und diefe entscheidet boch mein ganges gutunftiges Glud), wie fehr murbe meine' Ehre durch den Berdacht finten, daß ich diese Burucktunft gesucht - daß meine Umftande mich meinen eh= maligen Schritt ju bereuen gezwungen, daß ich diefe Berforgung, die mir in der großen Belt fehlge= fchlagen, aufs neue in meinem Baterlande fuche. Die offene, edle Ruhnheit, die ich bei meiner gewaltfamen Entfernung gezeigt habe, murde den Damen einer findischen Uebereilung, einer dummen Brutalitat bekommen, wenn ich fie nicht behaupte. Liebe zu den Meinigen, Gehnfucht nach dem Baterland entschuldigt vielleicht im Bergen eines ober des andern redlichen Mannes, aber die Belt nimmt auf das feine Ruck-Uebrigens tann ich nicht verhindern, wenn der Papa es bennoch thut - nur diefes fage ich Dir, Schwester, daß ich, im Kall es der Bergog erlauben wurde, dennoch mich nicht balber im Burtembergischen blicken laffe, als bis ich wenigstens einen Charafter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Kall er es aber nicht jugibt, mich nicht werde enthalten konnen, den mir dadurch zugefügten Affront durch offenbare Sottisen gegen ihn ju rachen. Munmehr weißt Du genug, um vernunftig in diefer Sache ju rathen.

Schließlich muniche ich Dir und Euch allen von ganzem Bergen ein gludliches Schidfal im 1784ften Jahr; und gebe der himmel, daß wir alle Kehler der vorigen in diesem wieder gut machen, geb' es Gott, daß das Glud sein Bersaumits in den vergangenen Jahren in dem jehigen einbringe.

## Emig bein treuer Bruder

Friedrich O.

Bahrlich, ein Beweis, wie er als Sohn, Bruder und Mann bachte, laft fich durch nichts fo offen, traftig und icon, als burch biefen Brief barftellen, beffen Inhalt um fo ichasbarer ift, ba er im größten Bertrauen geschrieben wurde, und fich feine Urfache finden fonnte, einen Gebanten anders auszubrucken, als gang fo, wie er entftand. Denn biefe Anhang= lichfeit, diese findliche und bruderliche Liebe mar nebft dem ftolgen Gefühl für Ehre und Erwerbung eines berühmten Mamens der machtigfte Sporn fur ihn, um durch fein Talent bas Gluck ber Seinigen eben fo gewiß als fein eigenes ju befordern. Schon in Stuttgart, noch eh' er ben Entschluß ju entfliehen gefaßt hatte, war diefes fehr oft der Inhalt feiner vertrauten Gefprache, fo wie es auch, ba er die Unmöglichfeit einsah, diefen Bunfch in feinen druckenden Berhaltniffen verwirklichen ju tonnen, ein Grund mehr wurde fich eigenmächtig zu entfernen. Auf bas treueste ichil= dert er gehn Jahre fpater seine damaligen Erwartungen, in dem Gedicht, die Ideale:

"Wie fprang von tabuem Muth beftägelt, Begladt in seines Araumes Wahn.
Bon keiner Sorge noch gezägelt,
Der Jüngling in des Lebens Bahn:
Bis an des Arthers bleichste Sterne,
Erhob ihn der Entwürfe Mug.
Nichts war so hoch und nichts so ferne,
Wohin ihr Flügel ihn nicht trug."

"Bie leicht warb er bahin getragen, Bas war bem Glacklichen zu schwer! Wie tanzte vor bes Lebens Bagen Die luftige Begleitung her! Die Liebe mit bem füßen Lohne, Das Glack mit feinem goldnen Kranz! Der Ruhm mit seiner Sternentrone, Die Wahrheit in ber Sonne Glanz."

So waren seine Hoffnungen, als er das Rieinliche, Eigensüchtige der Menschen noch nicht aus der Erfahrung kannte; als qualende Sorgen mit ihren zackigten Rrallen sich noch nicht an ihn geklammert hatten; als er noch glauben durfte, die Deutschen zu sich erheben, und ihnen etwas Hoheres als blose Unterhaltung darbieten zu konnen.

Mur ju bald mußte er ausrufen:

"Doch ach! schon auf bes Weges Mitte Berloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte Und einer nach dem andern wich."

Aber sein Muth blieb bennoch unbeugsam! benn was tausend Andere in ahnlichen Berwicklungen nies bergebruckt ober zur Berzweiflung gebracht hatte, wurde von feinem machtigen Geifte — ber immer nur bas

höchste Bief im Ange behielt — entweber gar nicht beachtet, ober, wenn es auch fcmerzte, nur belächeft.

Im Berfolg der Erzählung wird das Gesagte noch weiter bestätigt werden.

Noch während ber Umarbeitung des Riesco wurde es eingeleitet, baf Ochffer in die beutiche Gefellichaft ju Mannheim, von welcher Baron Dalberg Brafibent Muffer der in war, aufgenommen werben folle. Deutschland fo fehr gefuchten Chre eines Eftels, hatte Der Gintritt in biefe Gefeffichaft weniaftens ben Bortheil, daß fie fich des unmittelbaren farfürftlichen Schutes erfreute, wodurch benn ber Dichter, im Rall er noch von bem Bertog von Burtemberg angefochten worden mare, wenigstens einigen Schut batte erwar-Bu feinem Cintritt ichrieb er bie fleine ten burfen. Abhandlung: "Bas tann eine gute, ftebende Schaubuhne mirten?" welche noch immer die Dube vertofint, fie aufs neue burchaulesen, um ben 3wed bes Theaters überhaupt, und auch die Anfichten des Berfaffers über die Birtung deffelben tennen zu lernen.

Sinige Monate nach bieser Aufnahme faßte er ben Plan eine Dramaturgie herauszugeben, um durch diese die Mannheimer Guhne als Muster für ganz Deutschland bilden, auch sich zugleich einen größern Wirfungskreis erwerben zu können. Anfangs glaubte man, daß es am besten seyn würde, die Anstätz den Jahrbüchern der beutschen Geschichte einzuverleiben. Jedoch der ganze, so eifrig gesaste und so viel versprechende Vorsfaß scheiterte, indem diese Jahrbücher, die nur ernste,

trodene Roridungen enthielten, burd Berichte aber ein fo fluchtiges Ding, wie bas Theater ju fenn icheint, profanirt geworden maren . und meil die Theatercaffe, bie von dem Dichter verlangte jahrliche Schadloshaltung von 50 Ducaten nicht zu leiften vermochte. Rabere bieruber findet fich in den Briefen an Baron Dalberg S. 104, 124.) Endlich in der Mitte Sanuars 1784 murde das republicanische Schauspiel. Riesco, aufgeführt, beffen, burd Unlentsamteit ber Statisten veranlagten häufigen Proben dem Berfaffer manchen Merger, viele Berftreuung, und ofters auch Aufheiterung verschafften. Es war alles, was die schwachen Rrafte des Theaters vermochten, angewendet worden, um das Aeußerliche des Studs mit Pracht auszustellen; eben fo murben auch die Sauptrollen, Fiesco durch Bod, Berrina durch Iffland, der Mohr burch Beil, vortrefflich bargeftellt, und manche Scenen erregten, sowohl fur ben Dichter als fur die Schau: spieler, bei ben Buschauern die lautefte Bemunderung. Aber für das Gange tonnte fic die Debrheit nicht erwarmen: benn eine Berichmorung in ben bamals fo rubigen Zeiten mar ju frembartig, ber Bang ber Sandlung viel zu regelmäßig, und was vorzüglich erkaltete, war, daß man bei dem Riesco abnliche Erschutterungen, wie bei den Raubern erwartet hatte.

Dichter, Kunftler, deren erftes Werk schon etwas Großes, Außerordentliches darftellt, und beffen Bearbeitung in gleicher Sohe mit dem Inhalt sich findet, tonnen selten die Erwartungen in demjenigen, was sie

in ber nachften Rolae liefern, gang befriedigen, indem die Angahl derer gang unglaublich gering ift, die ein Runftwert gang allein für fich, ohne Beziehung ober Bergleichung mit Underm zu murbigen verfteben. Dit feltener Ausnahme bat jeber Zuhörer ober Aufchauer seinen eigenen Magitab, mit dem er alles mifit, und wenn auch nur eine Linie über ober unter ber als rich: tig ertannten Lange ift, es auch fogleich als untuchtig verwirft. Befonders werden die Berte der Ginbils dungsfraft weit mehr nach dem Gefühl, das fie ju erregen fahig find, als mit bem Berftande beurtheilt, und alle Leistungen, welche bas erfte im boben Grad ansprechen - mogen sie übrigens noch fo fehlerhaft fepn - werben ber Menge weit mehr zusagen, als folde, bei benen ber Berftand, die fcone weise Bertheilung, die freie Beherrichung des Stoffes, den aroffen Meister andeutet. Daher hatte Bieland volls tommen recht, als er in seinem erften Brief an Schiller fdrieb: "er hatte mit ben Raubern nicht anfangen. fondern endigen follen."

Bir werden weiter unten erfahren, welcher Ursache es der Dichter beigemessen, daß Fiesco in Mannheim die gehoffte Wirtung nicht hatte.

Nach einigen Bochen Erholung begann er Die Umarbeitung von Louise Millerin, bei welcher er wenig hinzuzufügen brauchte, wohl aber vieles ganz weglaffen mußte. Schlen ihm nun auch dieses ganze burgerliche Trauerspiel ziemlich mangelhaft angelegt, so ließ sich doch an den Scenen, die den meisten An-

theil zu erragen versprachen, nichts nicht Andren; sonbern er mußte sich bognügen, die hohe Sprache herabzustimmen, hier einige Züge zu mildern, und wieder
andere ganz zu verwischen. Manche Aufwitte, und
zwar nicht die unbedeutendsten, gründen sich auf Sazung viele Seiten ausfüllen würde, Der Dichter
zung viele Seiten ausfüllen würde, Der Dichter
glaubte solche hier an den schieblichen Platz stellen zu
sollen, und gab sich nur Mühe, alles so einzukteiden,
daß weder Ort noch Person leicht zu errachen waren,
damit nicht üble Fossen für ihn daraus entstünden.

Während diefer Umarbeitung brachte Iffland fein Borbrechen aus Chrfucht auf die Buhne.

Er war fo artia, es Schillern vor ber Aufführung einzuhandigen und ihm zu aberlaffen, welche Benenwing biefes Kamilienstuck führen folle, und dem ber bezeichnende Mame, den es noch heute führt, ertheilt wurde. Der aufferorbentliche Beifall, ben bieles Stud erhielt, machte die Freunde Schillers nicht wenig beforgt, daß dadurch feine Louise Millerin in den Schatten gestellt werbe, benn niemand erinnerte fich. daß ein burgerliches Schauspiel jemals so vielen Eindruck hervorgebracht hatte. Lekteres durfte jedoch meiftens der Darftellung beigemeffen werden, die fo lebendig, der gangen Sandlung fo angemeffen mar, und in allen Theilen fo rund von Statten ging, baß man den innern Gehalt gang vergaß, und, von der Begeisterung bes Dublicums mit fortgeriffen, fic willig tauschen ließ.

Micht lange nacher tam die Borftellung des nauen Trauerspiels unseres Dichters an die Reife, welchem Iffland, dem es vorher übergeben wurde, die Aufschrift: "Cabale und Liebe" ertheilte. Um der Aufführung recht ungestört beiwohnen zu können, hatte Schiller eine Loge bestanden, und seinen Freund S. zu sich dahin eingeladen.

Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt, und nur wenige Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen
des Vorhanges. Aber als nun die Handlung begann
— wer vermöchte den tiesen, erwartenden Sick —
das Spiel der unteren gegen die Oberlippe — das
Zusammenziehen der Augenbraunen, wenn etwas nicht
nach Wunsch gesprochen wurde — den Blis der Augen,
wenn auf Wirtung berechnete Stellen diese auch hervorbrachten — wer könnte dieß beschreiben! — Während des ganzen ersten Aufzuges entschüpfte ihm kein
Wort, und nur bei dem Schlusse desselben wurde ein
"es geht gut" gehört.

Der zweite Act wurde sehr lebhaft, und vorzüglich ber Schluß deffetben mit so vielem Feuer und ergreisfender Wahrheit dargestellt, daß, nachdem der Bershang schon niedergelassen war, alle Zuschauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weise sich erhoben, und in stürmisches, einmuthiges Beisallrusen und Klatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so sehr davon übersrascht, daß er aufstand, und sich gegen das Publicum verbeugte. In seinen Wienen, in der edlen, stolzen Haltung zeigte sich das Bewustleyn, sich selbst genug

gethan ju haben, so wie die Zufriedenheit daraber, daß seine Berdienste anerkannt und mit Auszeichnung beehrt wurden.

Solche Augenblide, in welchen das aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menschen sich plöglich ganz unverhohlen und natürlich außert, sollte man durch eine treue Zeichnung fest halten können; dies wurde einen Charafter leichter und bestimmter durchschauen lassen, als in Worten zu beschreiben möglich ist.

Die ungewöhnlich gunftige Aufnahme dieses Trauer= spieles mar den Kreunden Schillers beinah eben fo erfreulich, als ihm felbft, indem fie, da feiner Arbeit nicht nur von Rennern, sondern auch von bem Dublicum ein entschiedener Vorzug vor andern abnlicher Art gegeben wurde, hoffen durften, daß er durch neue Berte, nicht wie bisher nur Ehre und Beifall. fondern auch folde Bortbeile gewinnen werbe. die feine Berhaltniffe des Lebens befriedigender gestal-Der Theaterdirection tonnte es gleich= ten fonnten. falls willtommen fepn, daß in den verfloffenen zwei Sahren auch zwei folche Stude von ihm geliefert worden, beren Werth fich fur eine lange Bufunft ver=. burgen ließ; und tonnte er, wie es auch den Unschein batte, fo fortfabren, fo mar feine geringe Befoldung febr gut angelegt.

In der Beraufdung, die ein biffentlicher, mit Begeisterung gedußerter Beifall immer jur Folge hat, tonnte er jedoch die Rachricht der Schwester (S. vor:

stehenden Grief), daß die Mutter aus Sehnsucht nach ihm kränklich sey, nicht vergessen, und erlaubte es früher — nachdem keine seiner Erwartungen erfüllt war — sein Stolz nicht, seiner Mutter sich zu zeigen, so war dieser durch den Titel eines Mitgliedes der kurpfälzischen deutschen Gesellschaft, wie durch den überraschenden Erfolg seiner zwei letzten Stucke, in so weit wenigstens befriedigt, daß er mit gerechtem Gelöstgesühl seinen Angehörigen vor Augen treten durfte. Er entschloß sich daher, in Gretten, einem außerhalb der würtembergischen Gränze liegenden Städtschen, mit seiner Mutter und ältesten Schwester zusammen zu kommen, und wenige Tage nach der ersten Aufschrung von Cabale und Liebe begab er sich zu Pferd dahin.

Bare es möglich, das tiefempfindende, sorgenvolle Gemuth der Mutter, und die Behmuth, mit der sie ihren, nun aus seinem Vaterlande wie von seinen Eletern verbannten Liebling an die Brust drückte, die Lebhastigkeit, den männlichen Verstand der Schwester, das zarte, weiche, sich immer edel und schön ausesprechende Derz des Sohnes gehörig zu schildern, so wäre dieses wohl eines der anziehendsten Gemälde, die sich in dem Leben eines solch en Dichters und einer so seltenen Familie darbieten können. Es muß der Einbildungstraft des Lesers überlassen bleiben, diese Scene, nebst dem nach kurzem Ausenthalte gewaltsamen Losreißen dreier vortresslicher Menschen, die das von zitternden Lippen gepreste Lebewohl! für

lange, lange Zeit auszehenrechen glauben melbten, fichtheilnehmend ausmalen zu konnen.

Es mar gent naturlich, daß der Bunich des Bas. ters, wie ber Mutter, bem Cobn auf bas angelegente lichte empfohlen wurde, fich doch um eine fichero, douernde Anstellung zu bewerben, damit feine eigenmachtige: Entfemung gerechtfertigt, und fein Glud. bouerhaft begrundet fenn moge. Allein mit allem que ten Billen biergu, tonnte er eine falche Berandurung nicht fogleich herbeifuhren, und es blieb vorläufia nichte zu thun. als mit bem feften Borfas nach Manne heim juruckutebren, burch neue fich auszeichnende Arbeiten feinem Schickfal eine beffere Menbung que geben. Er glaubte, daß diefes ein Schritt baju mare. wenn er in Gesellschaft von Iffland und Beil; Die 14 Ende Aprils von Grosmann in Frankfurt auf Gaftvorstellungen: eingelaben maren, die Reise dabin machte. und badurch den Rreis feiner Berehrer und Freunde. ermeiterte.

Bei seinem Aufenthalt daselbst wurde Ambrechen aus. Ehrsucht, wie auch Cabale und Liebe gegeben. Seine Aeußerungen über die Berschiedenheit der Frankfurter gegen die Mannheimer Buhne, so wie über die Mitglieder von beiden, sinden sich in seinen Briefen, an Baron Dalberg.

Daß sich in Frankfurt biejenigen, welche Sinn für hohere Poesie hatten, an den Dichter bodingten, der in so jungen Jahren schon so viele Beweise der Ueberlogenheit seines Geistes an den Sag gelegt, laßt

fich febr leicht benfen. Dann die Zeit war hampicfo ruhig, so harwlas, die Gebichte und Schauspiele.
Schillers trugen so sehr den Stempel der Größe und.
Neuhalt, daß sich die jüngere Lesemale nur mit diesen beschäftigte, und ihr alles, was zu gleicher Zeit die.
Prosse in diesem Kache förderer, Kein oder nichtscheidentend fichien.

Unter andern neuen Bekanntschaften machte er anch die des Doctor Albrecht und dessen Gattin, welche labere (S. Schröders Laben) später das Theater bes nat. Boibe waren auch Freunde des Bibliothesinn Meinmald in Meiningen, und erinnersen Schiller an die — Allen, deren Wirten nicht blos durch die Sinz bildungskraft geschiebe, ganz unbegreistliche — Nachslässeit, diesem, dem er so viele Werbindlichkeit hatte, seit den Abroise aus Pauerbach noch nicht geschrieben zu hoben.

Ramm nach Mannheim juridigetehrt, beeilse et fich, seinen Sehler durch ein offenes Geständnis, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch wenigstens zu midenn, und schrieb Gerru Reinwald folgenden Erief, deffen Inhalt für jeden seiner Werehrer nicht andges als höchst auziehend sein kann.

Manubeim ben 5 Mai 84.

## Befter Freund!

Mit peinigender Beschdmung ergneife ich die Feber, nicht um mein langes Stillschweigen zu entschnibigen — tann mahl ein Varwand in der Welt Ihre gevecheten Unsprüche auf mein Andenten überwiegen? —

nein mein Theuerster, um Ihnen biese Undantsarteit von Bergen abzühltten, und Ihnen wenigstens mit der Aufrichtigkeit, die Sie einst an mir schähten, zu gesstehen, daß ich mich durch nichts als meine Nachlässigsteit rechtsertigen tann. Bas hilft es Ihnen, wenn ich auch zu meiner Berantwortung anführe, daß ich Ansesichten hatte, Sie diesen Frühling selbst wieder zu seshen, daß ich die tausend Dinge, die ich für Sie auf dem Bergen habe, mundich zu überbringen hoffte —

Dieser Traum ist verstogen, wir sehen uns nunmehr so bald nicht, und nichts als Ihre Freundschaft
und Liebe wird mein großes Wersehen entschuldigen.
Glauben Sie wenigstens, daß Ihr Freund noch der Borige ist, daß noch tein Anderer Ihren Plat in meinem Herzen beseht hat, und daß Sie mir oft, sehr oft gegenwärtig waren, wenn ich von den Zers streuungen meines hiesigen Lebens in stilles Nachdenken überging. — Und jete will ich auch auf immer einen Artikel abbrechen, wobei ich von Herzen ers rothen muß.

Bie haben Sie gelebt, mein Theurer? Wie fteht es mit Ihrem Semuth, Ihrer Gesundheit, Ihren Cirfeln, Ihren Aussichten in bessere Zutunft? — Ift noch tein Schritt zu einer solidern Versorgung gesches hen? Mussen Sie sich noch immer mit den Verdrieße lichteiten eines armseligen Dienstes herumstreiten? — Dat auch Ihr Herz noch teinen Gegenstand auf gefunden, der Ihnen Glückseligkeit geswährte? —

Bie sehr verdienen Sie alse Selizkeiten des Lebens, und wie viele kennen Sie noch nicht! — Auch um einen Freund mußte ich Sie betrügen! Doch nein! Sie haben ihn niemals verloren, und werden ihn auch niemals verlieren.

Bielleicht wunschen Sie mit meiner Lage befannt ju fenn. Bas fich in einem Briefe sagen läßt, follen Sie erfahren. —

Doch bin ich hier, und nur auf mich tommt es an, ob ich nach Berfluß meines Sahres, namlich am 1 September . meinen Contract verlangern will ober nicht. Man rechnet aber indeß icon gang barauf, baß ich hier bleiben werde, und meine gegenwartigen Umftande zwingen mich beinahe auf langere Beit zu contrabiren, als ich vielleicht fonft murbe gethan haben. Das Theater bat mir fur diefes Jahr in Allem 500 fl. Rirum gegeben, wobei ich aber auf die jedesmalige Einnahme einer Borftellung meiner Stude Bergicht thun mufte. Deine Stude bleiben mir frei tu verfaufen. Aber Sie glauben nicht, mein Befter, wie wenig Geld 600 - 800 fl. in Mannheim, und vorauglich im theatralifchen Eirfel ift - wie wenig Segen, mochte ich fagen, in diesem Gelb ift - welche Summen nur auf Rieibung, Bohnung, und gewiffe Ehrenausgaben gehen, welche ich in meiner Lage nicht gant vermeiben fann. Gott weiß, ich habe mein Leben hier nacht genoffen, und noch einmal fo viel als an iebem andern Orte verschwendet. Allein und ge= trennt! - Ungeachtet meiner vielen Befanntichaften,

vennich einfam und ohne Fährung, und ich mich burch meine Dekonomie hindurchtampfen, zum Unglade mit allem versehen, was zu unnöthigen Berschwendingen reizen kann. Tansend kiefne Bekändurernisse, Sorgen, Entwürfe, die mir ohne Aushören vorschwesten, zerstreuen meinen Seift, zerstreuen alle dichterissen Träume, und legen Blei an jeden Flug der Begeisterung. Hätte ich jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnahme, und mit warmer, herzlicher Theilnehmung sich um mich beschäftigte, ganz konnte ich wiederum Mensch und Dichter seyn, ganz der Freundschaft und den Musen seben. Jehr bin ich auch auf dem Wege dazu.

Den gangen Winter hindurch verließ mich das talte Fieber nicht ganz. Durch Didt und China zwang ich zwar jeden neuen Anfall, aber die schimme hiesische Luft, worin ich noch Neuling war, und meine von Gran gedrückte Seele machten ihn bald wiederstommen. Bester Freund! ich bia hier noch nicht zinkelich gewesen, und sast verzwelste ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anspruch müchen kann. Halten Sie es für kein leeres Geschwitz, wenn ich ziestehe, daß inein Ausenhalt in Gauerbach die zeit fieben seines wieden wieder toms wird.

Borige Woche war ich zu Frankfurd, Grosmann zu besuchen, und einige Stude ba spielen zu lieben, worin zwei Mannheimer Schauspieler, Beil und Iffland Suftrollen fpielen. Grosmann bewirthete mich miter andern auch mit Cabale und Liebe (Nicht) währ, jeht zurnen Sie wieder, daß ich noch den Much habe, diese Stüll vor Ihnen zu nennen, da ich Ihnen auch nicht einmal ein Exemplar davon geschielt. Werden Sie mir vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß nicht nur dieses Stült, sondern auch die besten andern sach nur dieses Stült, sondern auch die besten andern sach sie schon zurückgelegt waren, daß ich sest entschlossen war, ste Ihnen selbst nach der hiesigen Vorstellung zu bringen, wovon mich eine traurige Nothewendigkeit abhielt, und daß sich dus ausgegeben habe, als ich bei Schwan ersuhr, Sie hatten das Stültssthon kommen sassen). Her zu Mannheim wurde es mit aller Bolkommenheit, deren die Schausteler fähig waren, unter sautem Bestall und den heftigsten Beswegungen der Zuschauer gegeben.

Sie hatte ich dabei gewinscht, — ben Fiesco verstand bas Publicum nicht. Republicanische Freiheit ist hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein teerer Name — in den Abern der Pfälzer fließt tein römisches Blut. Aber zu Berlin wurde es 14mal innerhatb drei Wochen gesordert und gespiett. Auch zu Frankfurt sand man Geschmadt daran. Die Manniheimer sagen, das Stuck ware viel zu gelehrt für sie.

Eine vortreffliche Frau habe ich zu Frankfurt tennen lernen — sie ist Ihre Freundin — die Madame Albrecht. Gleich in den ersten Stunden ketteten wir und fest und innig aneinander; unfre Seelen verstanden flich. Ich freue mich und bin stoll, daß sie mich tiebe, und daß meine Bekanntschaft sie vielleicht glitte lich machen tann. Ein Bert gant dur Theilnabme acichaffen, über ben Rleiniateitsgeift ber gewohnlichen Cirfel erhaben, voll edlen, reinen Gefahls fur Babeheit und Tugend, und selbst da noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonft nicht findet. 3ch verfpreche mir gottliche Tage in ihrer nabern Gefellichaft. Much ift fie eine gefühlvolle Dichterin! Rur, mein Befter, ichreiben Gie ihr, über ihre Lieblingsibee au fiegen, und vom Theater ju geben. Gie hat febr gute Unlagen jur Schausvielerin, bas ift mahr, aber fie wird solche bei keiner solchen Truppe ausbilden, fie wird mit Gefahr ihres Bergens, ihres ichonen und einzigen Bergens, auf diefer Bahn nicht einmal arofe Schritte thun - und thate fie diese auch, ichreiben Sie ihr, bag ber größte theatralische Rubm, ber Name einer Clairon und Dates mit ihrem Bergen ju theuer bezahlt fenn murbe. Dir ju Gefallen, mein Theuerster, schreiben Gie ihr bas mit allem Dads bruck, mit allem mannlichen Ernft. 3ch habe es fcon gethan, und unfere vereinigten Bitten retten ber Menschheit vielleicht eine schone Seele, wenn wir fie auch um eine große Actrice bestehlen.

Von Ihnen, mein Liebster, wurde Langes und Breites gesprochen. Madame Albrecht und ich waren unerschöpflich in der Bewunderung Ihres Seistes und Ihres mir noch schädebareren Herzens. Könnten wir uns in einen Eirkel von mehreten Menschen dieser Art vereinigen, und in diesem engern Kreise der Philossophie und dem Senusse der schönen Natur leben,

weiche gettliche Jee! — Anch der Doctor ift ein lieber, schäftbarer Freund von mir. Sein ganges Besen erinnerte mich an Sie, und wie thener ist mir Alles, wie bald hat es meine Liebe weg, was mich an Sie erinnert.

Roch immer trage ich mich mit dem Lieblings: gebanten, jurudaeiogen von der gtoßen Belt, in philofonbifder Stille mir felbft, meinen Freunden und einer alucklichen Beisheit zu leben, und wer weiß ab bas Schickfal, bas mich bisher unbarmherzig genug berummarf, mir nicht auf einmal eine folche Seligfeit gemahren wird. In bem larmenbften Bewahl, mitten unter ben Berauschungen bes Lebens, bie man fonft Gluckfeligkeit ju nennen pflegt, maren mir boch immer jene Augenblide bie fugeften, wo ich in mein ftilles Gelbft jurudtebrte, und in dem heiten Befilde meiner ichwarmerifchen Eraume hernmwandelte, und hie und da eine Blume vfluckte. - Meine Bedarfniffe in der großen Belt find vielfach und unericoboflich, wie mein Chrgeit, aber wie fehr ichrumpft biefer neben meiner Leidenschaft zur ftillern Frende Bis sammen.

Es tann geschehen, daß ich jur Aufnahme bes hiefigen Theaters ein periodisches, bramaturgisches Wert unternehme, worin alle Auffahe, welche mittelbar ober unmittelbar an das Geschlecht des Drama's ober an die Kritit besselben gränzen, Plat haben sollen. Bollen Sie, mein Bester, einiges in diesem Jach ausarbeiten, so werden Sie sich nicht nur ein Wer-

vienst um inich erweiben, fondern auch alle Bortheile für Ihre Börste davon ziehen, die man Ihnen vorsschaffen kann, denn vielleicht verlegt und bezahlt die knefürstliche Theutercasselung buch. Schreiben Sie mir Ihre Entschließung darüber.

Daß ich Mitglied ber turfürstlichen deutschen Sefell= fchaft und alfo jest pfall icher Unterthan bin, wissen Sie ohne Zweffel.

Den Einschluß überschiefen (ober überbringen) Sie an Frau von Wolzogen, und fahren Sie fort, Ihren Freund zu lieben, der unter allen Berhaltniffen bes Lebens ewig der Ihrige bleiben wird

Fried. Ochiller.

Wer es tubeln wöllte, daß vorstehender Brief seisnem ganzen Inhalte nach mitgetheilt worden, der möge etwilgen, daß er ein sehr wichtiger Beitrag zur Kenntsniß der Denkungsart und der häuslichen Berhältnisse Schillers ist, und daß ein Zeugniß, welches semund von sich selbst ublegt, um vieles bedenteitber seyn muß, als was Andere autogesprochen. Ungerechnet die seine Art, mit welcher er den von ihm vernachtssisten Freund wieder zu gewinnen suche, zehr er auch dies jenigen, wolche glauben, sein Ansentisätt in Brunksbeim ware so angenehm gewesen, nus einem größen Irrihum.

Wehrere Stallen Diefes Briefes, all: bie Rlagen inder fein Sausliches Leben — über bas Lifgulingliche feiner Einnahme — feine Zehftebung und foiblituie

vöschen Eranmvoeien web deschinktet und Sauersbach ze. fordern hier um so mehr einige Erichntetungen, als er ein viel zu Gedentunder Mensch war, um folge Umstände Abergehen zu thinen, und weil hierüber ein Beuge berichten fann, dem nichts verborgen obet vershehte wurde.

If vs für einen jungen Wanne, der nicht Bound: gen genug bestigt, um sich eigene Sederning halten zu können, eine beinnhe unmögliche Sache, seine Kleidung, Wäsche, Sücher, Schriften ic. dergestalt in Ordnung zu hulben, daß trine Berwirrung entstehe, so ist dies sei Dichtern, Künftlern, Gelehrten oder überhungt benjenigen, die bloß allein mit ihrer Einbidungstraft arbeiten, und den Eingebungen ihres Geistes solgen muffen, noch weit weniger der Fall.

Je umfassender nun ein Seine, je höher seine Kraft, sein Wollen, seine Plane sind, um so weniger kunn es sich mit solchen Sachen befussen, die auch dem gewöhnlichen Manne schon als solche Kleinigkteten erscheinen, duß er deren Bestegung unter seiner Warde erachtet. Wenn nun viese Abneigung und bei solchen stuttfindet, deren Wirken mehr nach vorgesschriebenen Regeln, als im Ersinden vor Erschaften bestehe; im wie viel steender muß es einem Dicher vohren Winster senn, wenn er durch die Bedürstlisse des Lages aus seinem Nachdeiten, aus seiner Warnenben Beschaftler, und gewissermaßen aus einer warnenben Beschaftlich in eistaltes Wasser geworfen web. Bieße fich eine Idee, ein Andrust sest haben, voor wurde

die Sedankenreihe durch eine Unterbrechung dieser Art nicht so gerstreut, daß man den Ansang und die Folge derfelben oft wieder aufs neue suchen muß, so würde die Lieduld keine so harte Probe bestehen mussen.

Man bente sich nun unsern Schiller im Bruten über dem Plan eines Trauerspieles, in dem Entwurfe einer Scene, in der Ausarbeitung eines Monologes, und stelle sich vor, wie ihm seyn mußte, wenn ihm reine Wäsche übergeben, und die gebrauchte gefordert wurde, wenn er letztere erst suchen und deren durchssichtigen Zustand erklären mußte, wenn er nach spätem Erwachen die wenigen Stücke seiner Alesdung besichäbigt fand, oder sein nur nach Alerteistunden bedungener Diener, zu unrechter Zeit eintraf; man denke sich dieses, und glaube dann, daß er, kroß seiner Guthmuthigkeit, oft in eine widerliche Gemuthseskimmung gerieth.

Aus diesem Zustande hatte ihn nur weibliche Kürforge eribsen können, die aber in Mannheim fehlte,
weil er abgesondert wohnte, sich auch seine kärgliche Mittagskoft, von der noch für den Abend etwas zurückgehalten werden mußte, aus einem Gasthause holen ließ. Es wurde übrigens eine sehr belustigende und
des Pinseis eines Hogarths würdige Aufgabe senn,
das Innere des Zimmers eines von immerwährender Begeisterung trunkenen Musensohnes, recht getreu
darzustellen; denn es wurde sich hier durchaus nichts
Bewegliches, und selbst das nicht, was sonst immer
dem Auge entzogen wird, an seinem Platze sinden. Unordnung bei jungen Mannern ift etwas Gewoons liches, aber bei den fogenannten Genies übertrifft fie Seine Einnahme mabrent acht iede Borffellung. Monaten fest er felbit auf 500 fl. Reichewahrung an. Bem diefes ju menig icheint, dem barf verfichert merben . Dak auch diefe unbebeutende Summe noch beinah um 100 fl. ju boch angegeben ift, benn außer seiner Befoldung von 300 fl., die er voraustiehmen mufte, tonnte ihm nur der Ertrag des Druckes von Cabale und Liebe jufließen. Mit biefen geringen Mitteln mußte er fich neu fleiben, Bafche, Betten, Sausgerathe anfchaffen; er mußte, wie er felbst fagt, fos genannte Chrenausgaben, bas heift, fleine gefells ichaftliche Unterhaltungen, Ausflüge auf bas Land mitmachen; daber er benn auch immer, nicht nur far ben nachften Monat, sondern für die nachfte Boche, ja oft für ben nachften Lag in Sorgen mar, und boch immer foulbige Radftanbe bezahlen follte.

Bu diefer bangen, qualvollen Lage gesellte sich dann auch noch das kalte Rieber, welches, besonders im Ensstehen, alle Martern des Tantalus mit sich fährte. Denn der brennendste Durst, der heiseste Hunger, durste nicht genugsam gestillt werden, um die Kranksheit nicht zu unterhalten. Die Hulfe dagegen, nur in Brechmitteln und Chinarinde bestehend, schwächte den Magen eben so sehr, als sie ihn belästigte; und wenn nichts mehr helsen wollte, mußte man wohl den Rath des Arztes besolgen, und so viele Chinapulver, als man sonst in 24 Stunden hatte gebrauchen sollen,

junck Chunden vor dem Einpritte das Michers am f akmen al nahmen; was facilis oft half, ober ein solches Toben des Magans varansalie, daß man glaufne versachen zu mulfen, und was auf lange Liahre hinaus die übeisten Kalgan zurückließ.

Wodge der Lester, wenn er fich an den Schänkeiten von Fieden und Cabale und Liebe ergäst, oder in den herrsichen Scenom von Dan Carlos seine Schülle schweigen läßt, doch nie vergessen, das unter so drukkenden, bengenden Umftinden die obigen Stude vonkadert, und der erste Lot des lettern gedichtes wurde; alkhann euß wieder den Studeslaftn bennut denn, der unter so vielen Uobeln seinen Seist immer thätig expleia, und an der heiligen Flamme nährte, die nicht von der Ende, sondern von oben her lauchtet.

Man wird es begreiflich finden, daß der Augenzeuge dieser Loge, der Freund des Dichters as später
nie mehr über sich gaminnen konnte, eines dieser drei Stüde vorsiellen zu sehan. So oft er den Aersuch
dazu machte, so mußte er dennoch sich bei dem ersten Austritte schon entsernen, weil ihn ein Schmerz, eine Behmuth hessel, die sich nur im Frzien stillen konnten.

Deutschland! Deutschlaub! Du dausst die beiner großen Sohne nicht ruhmen, demn du thatest nichts für fia; du überließest sie dem Jusal, und ganst ihr geiftiges Sigenthum jedem Dreis, der sie auf offener Beraße darum berauben wollte. Rug der eigenen Rraft, dem eigenen Muche der Singstnau, nicht deiner Surforge hast du es

beishmeffen, wann andere Bolten dich um deine großen. Eistfar beneihen, und sich an ihrem Liche enganden.

Wer wahrhaft fagt Schiffer;

"Arin Angustisch Alter bisches, Swines Madigerns Giet. Lächelte der deutschen Aunst, Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entfaltete die Blume Nicht aus Etraht ben Fürstengung.

Stabmend barf's ber Bentithe fagen, feber barf bad herr ihm folgen:: Celbft erfcuf er fic ben Menth.

Wolle man diefen Ansbruch einer gerächten Kiege vonzeihen, die fich immer wieden einenert, fo ofe diefe tydhon Toga des — jest so hach gefeierten — Dichard, der Erinnenung vonschmeben.

Die Aeuferung in obigem Enjese, "daß sein Aufn wenthalt in Bauerlach bis jest sein seligker gemesen," war ganz seinen damaligen Umskänden augemessen. Boet, in diesem stillen. Des, in Gesellchaft und unter dam Schutz einer mohimollenden Freunden, harte er feine Surgen, dursee sich, um die Bedirfusse des Lens nicht bekännnern, mauchte kein Geld, weil die Gelegenheit; zu Ausgaben sehlte, und konnse um sa ungestörter seinen Träumen nachhängen, als ihm zerte Achtsanteis und Phäege jede Mahnung an die Alainiga keiten des Lages, ersparsen. Diese Inche, dieser ber hegliche Instend war ihm so nuwergestich, daß er,

nach Versicherung seiner Schwester, noch nach vielen Jahren die damalige Zeit als die schönste und glücklichste seines Lebens rühmte; "daß er sich über tausend
"kleine Sorgen, Betümmernisse, Entwürse, die ihm
"ohne Aufhören vorschwebeen, und seinen Geist, seine
"dichterischen Träume zeistreuten ic." gegen Herrn
Reinwald beklagte, kam daher, daß er in einer Gessellschaft, die jeden Augenblick Forderungen an ihn
machte, leben mußte, und lästige Frager, Besucher
oder Amtsgeschäfte nicht zurückweisen durfte.

Ihm mußte alles Storungen verurfachen, ba er wachend und traumend fur nichts und in nichts als theatralischen Dichtungen lebte, in diesen, wie in feinem eigentlichen Elemente fich befand, fie immermahrend ordnen, niederschreiben zu wollen ichien, und dennoch bei der Menge fich ihm barbietender Gegenftande ju feiner Enticheibung gelangen tonnte. Scon in Stuttgart hatte er fich vorgenommen, Conradin von Schwaben ju bearbeiten; fpater murbe er von Baron Dalberg aufgeforbert, ben Don Carlos bafür ju nehmen. Bahrend er fich noch in Mannheim mit ber Gefchichte Spaniens recht vertraut ju machen fuchte, glaubte er es leichter, einen gang eigenen Dlan ju erfinden, der bald biefe, bald jene, aber immer eine tragische Entwicklung haben sollte. Endlich glaubte er einen folden feft halten ju muffen, in welchem die Erfcbeinung eines Gefpenftes die Entscheidung herbeis fahrte, und beschäftigte fich fo ganglich bamit, daß er schon anfing, feine Gedanten niederzuschreiben. Aber er

gab den Plan wieder auf, indem es ihm unter der Burde des Drama's und eines mahren Dichters ichien, die größte Birtung einer Schreckgeftalt ichuldig fenn ju follen.

Er machte die richtige Unterscheidung, daß ihm das Beispiel Shakespear's, der in Casar und Macbeth einen Geist erscheinen läßt, hierin nicht rechtsertigen konnne, indem dieser nur als eine Nebensache angewendet worden, die weder auf die Handlung selbst, noch auf deren Ausgang den mindesten Einfluß ausübe.

Diese Unentschlossenheit in der Bahl, dieses immermahrende Ausspinnen einer verwickelten Begebenheit ermüdete ihn aber weit mehr, als wenn er die wirkliche Ausarbeitung begonnen hatte.

Jedoch er konnte nicht anders. Es war seiner Natur ganz entgegen, an irgend etwas nur oberstächtigt ju denken. Alles sollte erschöpft, alles zu Ende gebracht werden. Daher beschäftigten sich seine Gedanken so lange mit einem Plane, bis er entweder die Hoffnung, einen wirkungsvollen Ausgang herbeizuführen, verlor, oder bis seine Kräfte ermübeten, und er dann, um diese nicht ganz abzuspanenen, auf etwas Anderes überging. Seine Erregoarzteit für dichterische Gegenstände ging ins Unglaubliche. Er war dafür gleichsam eine immer glühende, nur mit leichter Asche bedeckte Kohle. Ein Hauch, und sie sprühte Kunken.

Der Leichtigkeit gemäß, mit welcher er Plane ju Dramen schnoll entwerfen konnte, hatte er einer ber

fruchtbarsten Schriftsteller für die Bühne werden themen, aber wenn es an das Riederschreiben kam, da erlaubte sein tieses Gefühl der Feder keine Eile. So wie er jede Sache in ihrem ganzen Umfang erfaßte, so sollte sie auch durch Worte nicht nur auf das deutslichste, sondern auch auf das schönste dargestellt werwerden. Daher das Erschöpfende, Bolle, Satte und Runde seiner Ausdrücke und Wendungen, welche die Gedanken eben so wie das Gefühl aufregen, und sich dem empfänglichen Gemuth einprägen.

Solche Dichter, benen ihre Gaben nur fparfam zugemessen worden, sind um vieles mehr entschlossen. Kaum ist ein Gegenstand gefunden, so wird schon die Feder eingetaucht, damit die Arbeit schnell fertig werde. Schnell werden auch Vortheile damit erreicht, aber —

,, der Ruhm mit seiner Sternenkrone"
kann nie auf einem solchen Haupte verweilen. Während Schiller noch immer unentschlossen blieb, welche Handlung er zu einem neuen Trauerspiele wählen solle, war schon bas Frühjahr verstossen, und Baron Dalberg vernahm weder von ihm selbst noch von Andern, daß er sich für einen Stoff entschieden habe, wodurch denn die Hoffnung verschwand, in diesem Jahre noch ein neues Stuck von ihm auf der Buhne zu sehen. Konnte dieses nicht geliesert werden, so war die Besoldung des Theaterdichters für Nichts ausgegeben, was der masgern Casse nicht anders als schwerzlich seyn konnte. Um nun Schillern zur Arbeit anzutreiben, oder wenn

vieses nicht getingen sollte, auf eine gute Art wieder lod zu bringen, bevedete Baron Dalberg einen Bekannsten desselchen, seinen Hausarzt, den Hofrath Mai, jenem zu rathen, das Studium der Arzneikunde wied der zu ergreifen; was eigentlich so viel hetzen sollte, diese Feder, aus welcher schon die trefflichsen Gedichte und drei Trauerspiele gestossen, welche alle anderen der damasigen Zeit übertrasen, und noch heute nach 50 Indren auf allen deutschen Belinen gegeben werden, weszuwerfen, und dassu eine solche zu nahmen, mit wolcher bioß Recepte ausgesertigt werden könnten.

Raum eine Vierteifunde nachdem Gr. Mai fort war, trat S. zu bem Dichter ein, der ihm mit argelefer, gutmithiger Freude den gemachen Vorschiag berrühtete, und bensetben — wenn ihm auf einige Jahre Unterstühung zu Theil würde — als das einzige Retzungsmittel aus seinem sich täglich mehr verwirrenden Zustand ansah. Er entschloß sich, alsozieich an Varon Dalberg zu schreiben, und obwohl ihm vorausgesagt war, das unter eine hofmäßige, ausweichende Anewort darauf erfolgen würde, so ließ sich sein edles, reines Herz, das Andere nur nach der eigenen Weise beurscheilte, doch nicht abhalten, eine Bitte zu thun, die zu seinem Gesten, so wie zur Ehre des deutssichen Namens, unerfüllt blieb.

Bas hatte auch die Welt, mas Schiller dabei geswonnen, wenn derjenige, ben er als feinen hohen Gonner achtete, einige hundert Gulden daran gewagt hatte, damit der Dichter wieder in einen Argt, das

botht, in einen folchen Mann umgewandelt marbe, ber alles, mas er bisher geschuffen, vergafie - ber ben Boben, welcher icon fo herrliche, prachtvolle Redchte getragen, wieber verfumpfen liefe; um fein tagliches Brod ficherer als bisher erwerben ju tonnen. Auch waren die Anstrengungen von neuen zwei Jahren um so gewisser vergeblich gewesen, da er sich wohl nie ju dem anastlichen Rleife, ju einer, in das tleinfte eingehenden Theilnahme hatte herablaffen mogen, obne die ein ausübender Arut gar nicht gedacht werden, und ohne welche er nicht bie geringften Bortheile für fein Glud erwarten barf. Bahricheinlicherweise hatte er fich in bas Philosophische ber Medicin geworfen; vielleicht - wozu er nur zu viele Anlage hatte hatte er ein gang neues Spftem ber Beiltunde auf: geftellt.

Allein wie lange wurde dieses gedauert haben? — Jebes Geschlecht sieht Aehnliches enstehen, und jedes erlebt auch dessen Untergang. Sein Gebiet war ausichließend die Dichtkunft. Hier war er held; hier war er hericher; hier fühlte er seine unbezwinglichen Kräfte, und nur durch diese konnte er sich ein Reich errichten, das nie zerstört, und dessen Gränze wohl schwerlich von jemand überschritten wird. Dieser Antrag hatte jedoch die gute Folge, daß er seinem bisherigen Wanken ein Ende machte, und Schiller sich ernstlich entschloß, alles Andere vorläusig nicht mehr zu beachten, sondern seine ganze Zeit Don Carlos zu widmen. Von diesem hatte er schon mehrere Scenen

entworfen: auch ben Sana bes Studes fo ausgebacht. daß er imar ber Geschichte nicht gang widerfprache, doch aber der Charafter Philipps etwas gemildert er-Ueberbenkt man ben Imhalt feiner brei erften Trauerspiele, so wird man die langere Ueberlegung bes Dichters, fo wie fein Baubern, fich schnell an biefe Arbeit zu wagen, fehr begreiflich finden. Im Don Carlos batte er Charattere zu ichildern, die fich in der allerhochten Ophare bewegten, die nicht nur den groß: ten Einfluß auf ihre Zeit ausübten, fonbern auch ber Menfchbeit bie tiefften Bunden ichlugen. Bare es nur barum ju thun gemefen, die handeinden Derfonen als Eprannen, als bintburftige henter ju zeichnen, fo mare bie Comierigfeit fur ihn fehr gering gewefen. Aber er mußte, oder wollte wenigstens, die verab: ichenungsmurbigften Denichen mit berfelben Larve, die fie im Leben, und befonders an Philipps Bofe trugen, getren darftellen, ihre folgenden Sandlungen andeuten . und das Gange bennoch auf eine folche Art ftellen, bag es ein hochft anziehendes Schauspiel, aber teinem Zuschauer wiberlich mate. Seine Gesprache verbreiteten fich nicht allein über den Plan felbit, fonbern auch über die gang neue Art von Sprache. Die er babei gebrauchen muffe. Er wollte fie mit all bem Rluß und Bobllaut ausstatten, für welche er ein fo außerft empfindliches Gefühl hatte. Er glaubte daber aud), daß hierzu Jamben ber Burbe der Sandlung, fo wie ber Derfonen am angemeffenften fenn murben. Im Anfange machte ihm Diefes einige Ochwierigleit,

indem er seit zwei vollen Siehren durchaus nichts mehr in gebundener Rebe geschrieben hatte. Nest mußte er feine Ausbrucke rhothmild ordnen; er mufte, um die Samben flieftend zu machen, verfuchen, ichon rhoth-Bie aber nur erft eine Scene in mifch ju benten. diefes Bersmaß eingekteibet war, ba fand er felbft, daß diefes nicht mur bas paffendfte für das Drama fen, fondern, ba es auch gemeine Gebanten beraushebe, um fo viel mehr das Erhabene und bie Schonbeit- ber Musbrucke veredeln mufte. Seine Kreube, fein Ber: anugen über ben auten Erfola, erhobten feine Euft am Leben, an der Arbeit, und er fah mit Ungebuid der Abendftunde entgegen, in welcher er G. basienige, was er ben Lag über fertig gebracht hatte, porlefen Diefer tanute ichon fruber teinen bobern Genuf als die prachevolle, fo vieles in fich fassende, und bennoch fo glatt babinrollende Profa feines Freundes. Dun aber mußte fein Gefahl fich in Entjacken vermandeln, als er Gebanten und Ausbrücke wie folgende:

"Ich stand dabei, als in Toledo's Manern Der stolze Carl die Hulbigung empfing. Als grave Fürsten zu dem Landkuß wanten. Und jest in einem — einem Niedersau Sechs Königreiche ihm zu Küßen lagen. Ich stand, und sah das junge, stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Bon fürstlichen Enschlässen wallen, sah Sein trunknes Aug' durch die Versammlung stiegen In Wollust brechen — Prinz — und diese Aug' "Sprach laut: "Ich bin gesättigt."

nach den Gefegen der Confunft aussprechen horte.

Wie gludkich, wie erhaben waren solche Stunden, in welchen der hohe Meister sein Werk einem reinen, warmen Sinne vorlegen, und den tiefen, unversälscheten Sinne vorlegen, und den tiefen, unversälscheten Sinden den es in dem Gemitche des begeisterten Jünglings hervorbrachte. Jeder Wers wurde als trefflich, jedes Wort, jeder Ausbruck als erschöpfend anerkannt, denn es war auch alles groß, alles schön, jeder Gedanke voll Adel. Er konnte ja nichts Gemeines hervorbringen. Der enthusiastische Freund beschwor Schillern, bei ähnlichen Gegenständen sich doch gewiß uie mehr zur Prosa herabzulassen, indem er selbst wahrnehmen musse, wie viele Wirkung schon die ersten Versuche erregten.

Mun arbeitete er febr fleifig an diefem Trauerwiele, ubte fich aber auch jugleich, um feine Einbitbungetraft zeiemeise ausruhen zu lassen, in der frautollichen Sprache, die ihm feit zwei Sahren fremd geworden war, und welche er, somohl gum Lefen von Racine, Corneille, Diderot 20., als auch zum Ueberfeben, fich wieder gelaufig machen wollte. Bu lette= rem bewog ihn befonders, feit das Project einer Dramaturaie rudaingia geworden, der Borfat, eine Monatschrift berauszugeben, welche zwar vorzuglich theatralifchen Arbeiten und Beurtheilungen gewidmet fenn follte, von ber aber auch anbere Sachen, die fin die Lesewelt anziehend senn konnten, nicht ausgeschlos= fen maren. Das Sammeln ber Materialien für meh: rere Befte, das Ausarbeiten derselben, welches in Mannheim, da er noch feinen Mitarbeiter hatte, gang

auf ihm lastete, beschäftigte ihn oft bis tief in die Racht, erhöhte aber auch seinen Muth, weil er dars aus größere Vortheile, als durch Stucke für die Buhne zu ziehen hoffen durfte. Während dieser Anstrengungen, in denen er sich nur wenige Ruhe gönnte, und wo er alles zu ergreisen suchte, um sein Leben nur einigermaßen von Sorgen frei zu halten, wurde er an eine Verpslichtung gemahnt, die er noch in Stuttsgart eingegangen, and an die er nur mit Bangigkeit denken konnte.

Es ist aus seinem Briefe (S. S. 102) aus Frankfurt an Baron Dalberg ersichtlich, daß er diesen auf die edelste, rührendste Art, um einen Borschuß von 200 fl. gebeten, damit er die dringendsten Schulden, die seine schnelle Entfernung zu bezahlen ihm unmögelich machte, damit tilgen könne. Er sagt dabei: "Ich "darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorgen "macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schlep-"pen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, bis ich "mich von der Seite gereinigt habe."

Diese für einen reichen Mann so leicht zu erfülsiende Bitte wurde ihm aber nicht gemährt, sondern er wurde durch erregte Hoffnungen veranlaßt, seine wenige Baarschaft in Oggersheim vollends aufzuzeheren. Auch seine folgenden Verhaltniffe gestatteten ihm nicht, die gemachten Versprechungen zu halten, und mit deren Erfüllung eine Last von sich abzuswälzen, die für sein wohlwollendes, für die Ehre sehr empfindliches Gemüth die drückendste seines frü-

thern und spatern Lebens war. Beinah zwei Jahre schon war die Geduld der Gläubiger hingehalten worden; er durfte also die Meinung hegen, daß dieses vielleicht noch langer der Kall seyn könnte. Allein zu seinem nicht geringen Schrecken kam es anders. Die Person, welche sich für ihn auf obige Summe verzbürgt hatte, wurde so sehr von den Darleihern gesbirgt hatte, wurde so sehr von den Darleihern gesbirgt, daß sie aus Stuttgart nach Mannheim entsloh. Man sehte ihr nach, erreichte sie dort, und hielt sie gefangen.

Um fie für jest und für bie Butunft ju retten, blieb tein anderes Mittel, als ihr die 200 fl. ju er= Ratten, får welche fie fich verbarat hatte. Aber mo= her follte Diefe, fur ben ber feine andere Sicherheit als die gruchte feiner Feber leiften tonnte, fehr bedeutende Summe aufgebracht werden? Bon baber, wo er schon zweimal vergeblich Gulfe suchte durfte er teine gewärtigen. Auch wollte er sich, da die gange Sache ein Beheimniß bleiben follte, nur jemand vertrauen, von beffen Berichwiegenheit er verfichert fenn tonnte. Gludlicherweife war er mit einem fehr ach= sungewerthen Manne, bem Baumeifter Beren Unton Solgel, bei welchem G. wohnte, nicht nur betannt, fondern murbe von ihm auch außerordentlich hochgeachtet, und biefer, so wenig er auf Reichthum oder Bobihabenheit Unfpruch machen tounte, icheute tein Opfer, um die verlangte Bulfe ju verschaffen, damit er aus einer Berlegenheit befreit murbe, die von hocht nachtheiligen Folgen für ihn hatte fenn tonnen. Es ware vielleicht möglich gewesen, daß seine Eltern diesen Betrag erlegt, ober wenigstens Borgs schaft dafür geleistet hatten, aber um dieses einzuleiten war die Zeit zu kurz. Um Rath zu schaffen, durfte kein Augenblick verloren werden. Umd dann war auch sein Stolz zu groß, um seine gefährliche Lage dem Bater zu enthüllen, welcher seine Fincht sowohl, als auch seine ungewissen Berhältnisse bisher immer miße billigt hatte.

Dieser höchst unangenehme Vorfall machte auf ben gepeinigten Dichter einen um so tiefern Eindruck, als jest durchaus nicht mehr abzusehen war, wie, oder in welcher Zeit eine Rettung aus seinen Gelduckhen mögelich seyn wurde. In dem für ihn so fatalen Manneheim war keine Erlösung aus den Sorgen zu hoffen; denn bei so geringen Einkunften mußten sich seine Umstände immer tiefer und endlich auf einen solchen Grad verschlimmern, daß ihm zulest kein anderes Mittel zu Gebote gestanden hätte, als sich heimlich zu entfernen. Aber wohin??? — — dieß war eine Frage, auf die keine Antwort sich finden ließ.

Bie aber oft das dichtefte, schwärzefte Gewälf fich plöglich öffnet, um einen erquickenden Strahl der Sonne durchzulaffen, oder auch der schwere Arm bes Schickfals über den harten Prufungsschlägen seibst ermüdet, so geschah es hier, und der erfte Schritt, um Deutschland seinen edelsten Dichter zu erhalten, wurde nicht von seiner Umgebung, die täglicher Zeuge seines geoßen Charafters war, auch nicht von denen, die

von ben Frückten seines Geistes Bortheile zogen, sondern von soichen Menschen gethau, deren Daseyn ihm gar nicht bekannt war. Sanz unerwartet nämlich erhielt er durch den Postwagen ein Päckchen, in welchem 4 Bildnisse, mit farbigen Stiften auf Syps gezzichnet, nebst einer gestickten Brieftasche mit Schreiben sich befanden, welch letztere, von der wärmsten, tiefsten Werehrung gegen seine großartigen Arbeiten, so wie von der richtigen Wüchtigung seines außerordentzichen Dichtergeistes zeugeen.

Bie wohlthuend ber Gindruck gewesen, ben biefe ichone Ueberrafchung auf Schiller machte. Dief tann felbst ber Augenzeuge nicht geborig befchreiben. wohl er auch hierüber fich ebenfo auf die ebelfte, manu: tichfte Art wie über alles angerte, fo zeigte bennoch feine vermehrte Beiterfeit faft in boberem Grab, ats seine Gesprache, wie erfreulich es ihm sep, in weiter Berne von gebildeten Meniden erfannt, bocharachtet, und wegen seiner Leistungen geliebt ju werben; baf biefe aus einem Gefichtsvunft angesehen murben, welche ihn hoch über feine Beit ftellten - bag, wenn auch die meiften, welche ihn umgaben, flumm blieben, und nur Rafte zeigten, es noch an manchen Orten Bergen geben toune, Die fur ahnliche Gefühle wie bas feinige ichlugen - baß er, feiner bittern, buftern Werhaltniffe ungeachtet, fich durch eine folche Anerkennung weit hoher, als durch Reichthunger belohnt finde.

Satten boch Berr Riener, feine Benut, beren

Schwester und Professor Hueber, won benen dieß die Abbildungen waren, sehen können, wie gincklich diese Aufmerksamkeit Schillern machte, welche Ruhe, welche Zufriedenheit dadurch in sein ganzes Besen kam, wie es ihm schmeichelte, die erhaltenen Beifallsbezeugungen mit seinen eigenen Ansichten übervinstimmend zu sunden, wahrlich, sie hatten die suße Senugthuung empfunden, dem Dichter das Vergnügen, welches er ihnen durch seine Werke verschafft, reichlich vergotten zu haben.

Wer nie in dem Kalle war bei fich felbft oder bei Andern mahrgunehmen, wie ftumpf, wie gebeugt ber Beift endlich werben muß, wenn basjenige, mas bas Talent erschafft, nicht gehörig gewürdigt ober nicht verhaltnifmaffig belohnt wird, ber fann es auch unmoglich faffen, wie febr eine unvermuthete Anertennung bes mahren Berthes bem Gelbftvertrauen, ber Thatigfeit eine Schnellfraft verleiht, bie bas gange frahere Empfindungsvermögen fo febr verandert, daß berjenige, welcher fo eben erft in fich jusammendefunten war, pleblich mit erhobenem Saupte fich aufrich: Den Dichtern, Runftlern ift es zwar immer angenehm, wenn ihre Verdienste durch Ehre, Gelb ober andere Zeichen des Beifalls belohnt werben; aber hoher als alles dieses achten fie es dennoch, wenn die innerften Absichten ihrer Arbeiten fo ganglich begriffen werben, daß fie in demjenigen, ber über fie urtheilt, und ihnen tennenifreiche Lobfprüche fvendet, ihr eigentliches Gelbft erfennen.

Diefolbe Birtung brachte biefe lieberrafchung auf

Schillern um so mehr hervor, weil sie von Framben ausging, er seine Umgebung schon gewohnt war, und nur außerst Wenige sich fanden, welche seine hohen Darstellungen, so wie den tiesen Sinn, der in ihnen lag genugsam hatten würdigen können. Allmählich wurde auch die Hoffnung in ihm erregt; daß diese neuen Freunde wohl keine Verwendung unterlassen würden, um ihn aus seinem dermaligen Zustande zu erlösen, und in bestere Verhältnisse zu seinen. Dieses bestätigte sich auch späser in einem solchen Grade, daß es für denz jenigen, der sich an den Werken des Unsterblichen stärkt und kräftigt, noch heute eine Art von Pflicht ist, dabei auch Körners, seines erhaltenen, unwandelbaren Freundes dabei eingedent zu sen.

Ehre demjenigen, der einem aus druckenden Lesbeneverhaltnissen befreiten Takente seine Achtung und Aufmerkfamkeit beweist! Aber die größte Ehre sey dem, welcher einem hohen Geiste die Hindernisse wege raumt, die seinem freien Wirken sich entgegenstellen, und der, nicht seinen Ueberfluß, sondern sein Nothwendiges mit ihm theilt. Der Eiser und die Thatigkeit Schillers schienen durch den Briefwechsel mit den neuen Freunden einen lebhaften Schwung erhalten zu haben, denn er arbeitete nun ohne Rast an Don Carlos und an dem ersten Hefte seiner Monatschrift. Eine angenehme Zerstreuung verschaffte ihm der Besuch seiner altesten Schwester, welche, von Herrn Reinswald begleitet, auf kurze Zeit nach Mannheim kam. Die blühende, kräftige Jungfrau schien entschlossen,

voll Aerger auf den Lifch , nahm hut mab Stock, und entfernte fic augenblicflic. Kanm war er aus ber Thur, ale fr. v. S. nach bem Dapiere griff, und an lefen anfing. Sie batte bie erfte Seite noch nicht geendigt, als fie fogleich bem Bedienten ichelte. .. Ge-"idwind, geichwind lauf' er zu herrn Schiffer: ich "laffe ihn um Bergeihung bitten, ich hatte mich geirrt, "es fen bas Allerschönfte, was er noch geschrieben babe, "er solle doch ja sogleich wieder zu mir tommen." Der Auftreg murbe eben fo fcnell als genan ausge= Allein Schiller gab ber Bitte fein Beber, sondern tam erft den folgenden Tag ju der feinfinnigen Rrau, die zwar ihr erftes Urtheil fehr willig gurucks nahm, ihm aber auch erflarte, bag feine Dichtungen durch die heftige, sturmische Art, mit welcher er sie porlefe, unausbleiblich verlieren mußten.

Als Cabale und Liebe wieder aufgeführt wurde, hatte Schiller die Aufmerksamkeit, den Namen des Hofmarschalls umschaffen zu wollen. Allein herr und Brau von Kalb dachten viel zu groß, um sich durch einen erdichteten Namen irren zu lassen, und widerssehen sich einer Abanderung aus dem sehr richtigen Grunde, daß ein anderer Name als der frühere die Bermuthung herbeisühren musse, als seh der vorherige auf jemand aus ihrer Kamille abgesehen gewesen.

Der Umgang mit diesen wahrhaft edlen, vortreff: lichen Menfchen, nebst dem Briefwechsel mit den Franben in Leipzig, verschafften dem Dichter zwar viele erheiternde Stunden, tonnten aber dennoch feine haude lichen Berhaltniffe, und feine schwantende, unbestimmte Stellung nicht verbessern, sondern er mußte in so beunruhigenden Umständen auch den Gerbst nebst dem Anfange des Binters noch ebenso wie bisher zubringen, abwohl er sich mit Sachen beschäftigte, welche nur der ganz sorgenfreien Laune an den Tag zu fördern mogelich sind.

Endlich ju Anfang des Sahres 1785 verbreitete fich in Mannheim das Gerucht, der regierende Bergog von Beimar merde auf einen Besuch zu der landaraflichen Kamilie nach Darmftadt tommen. Schiller, von feinem eigenen Berlangen eben fo fehr als von Berrn und Krau von Ralb angeeifert, wunschte nichts fo fehnlich, als bei diefer, aus den feinsten Rennern des mabrhaft Ochonen bestehenden Busammentunft fich als derienige jeigen ju burfen, ber mohl murdig mare, bem iconen Bunde in Beimar beigefellt ju werden, welcher ben Damen feines hohen Beschüßers auf die fpatefte Nachwelt übertragen murde. Die Gute, die Betablaffung, nebft aufrichtiger Anertennung großer Eigenfcaften, maren von dem Bergoge von Beimar eben fo ju erwarten, als das juvorfommende Benehmen der Frau Landgrafin gegen jeden ausgezeichneten Runftler ober Dichter fich fcon fo oft gezeigt batte. Der Ruf . von dem hoben Berthe der theatralifden Arbeiten Schillers war teinem Deutschen unbefannt, baber bie Empfehlungsbriefe von Berrn und Frau von Ralb, nebft benen von Baron Dalberg, an die nachfte Umgebung

ber fürftlichen Personen, mit freundlichfter Berudfichtis gung aufgenommen murben.

Schillers wichtigste Angelegenheit war, seinen Don Carlos in bemjenigen Kreise bekannt zu machen, für den er eigentlich gedichtet schien. Hatte er darin die richtigste Ansicht getroffen, die würdigste Sprache gewählt, so durfte er nicht allein den ungetheilten Beisfall der hohen Gesellschaft, sondern auch die wichtigste Entscheidung für seine Zukunft erwarten. Sein Bunsch, Don Carlos seibst vorzulesen, wurde mit fürstlichem Bohlwollen gewährt, und diese majestätische Dichtung mit so entschiedenem Antheil aufgenommen, daß es, bei einer solgenden Unterredung mit dem Herzoge, von Schiller nur einer leisen Bitte bedurfte, um von demsselben eine dffentliche Anerkennung seines außerordentslichen Geisstes zu erhalten.

Schiller tehrte als Rath bes Berzogs von Weimar nach Mannheim zurud.

Konnte bieses einsylbige Wortchen ben Verbiensten bes schon damals alles überragenden Dichters auch keisnen neuen Glanz verleihen, so hatte es wenigstens für die Gegenwart bennoch die Wirtung eines Talismans; benn seine Verhältnisse, von denen sich nur die trausrigste Wendung erwarten ließ, gestalteten sich von nun an um vieles beruhigender, ja sie erhielten dadurch einen Anhaltspunkt, der bis jest nur ersehnt, aber nicht erreicht werden konnte. Das Verlangen der Eletern, er möchte durch eine dauernde Versorgung einem Fürsten angehören, schien erfüllt, seinen in Stutts

gart zurückgelaffenen Tablern wurde bewiefen, daß seine Talente im Aussande weit größere Würdigung, als in Würtemberg gefunden, und auch solche, die gegen seine Arbeiten gleichgültig geworden waren, mußten für ihn eine höhere Achtung gewinnen, da er von einem so vollgültigen Richter würdig befunden wurde, dem schönften Geisterverein, welchen Deutschland jemalen auszumeisen hatte, für immer anzugehören.

Ohne daß Schiller es ahnete, oder zu wissen schen, hatte dieser kleine Beisat zu seinem Namen dennoch einen sehr großen Einstuß auf ihn. Sein Betragen wurde freier, bestimmter. Dieser Titel hatte in ihm die Gewißheit erweckt, sich ein neues, besseres Vatersland erwerben zu konnen. Die Beurtheilungen des Theaters wurden kalter, schärfer ausgesprochen, als früher geschah. Seine Thatigkeit war wie neu beslebt; auch arbeitete er jest mit um so mehr Freude, je näher eine günstige Veränderung seines ihm bisher nur Unheil bringenden Ausenthaltes zu hoffen war.

Aber auch der Theater dichter wurde von dem Herrn Rath nun mit ganz andern Augen angesehen, weil jener nie aus der begonnenen Bahn treten, weil er immer dieselbe Last tragen muß, wo hingegen dieser, von Stufe zu Stufe immer höher steigend, seinen Sprenkreis erweitern kann. Borzüglich aus letzterer Ursache schloß er, daß sein Berbleiben in Mannheim ihm nicht nur unnut, sondern sogar schäblich seyn musse, weil es ihm nicht die geringste Berbesserung darbieten könne. Er leitete deßhalb nicht nur mit

feinen Leiptiger Rreunden, fonbern auch mit herrn Sowan bas Mothige ein, um feinen bisherigen Auf-J enthalt im Unfange bes Fruhiahres zu verlaffen. gen bas' Theater felbit mar er um fo gleichaultiger geworben, weil es teine feiner Erwartungen gang er= fallt hatte ; jum Theil aber auch, weil ber größte Theil ber Mitglieder ihn jest schmahte, und erbost auf ihn Diefer fast allgemeine Saft mar burch bie Beur= theilungen (in dem erften Sefte ber Rheinischen Thalia) ber Darftellung einiger Stude veranlafit, in welchen mehrere Mitglieder, die fruher an vieles Lob von ihm gewohnt maren, febr hart mitgenommen murben. Diefe Rrititen mußten um fo mehr auffallen, als bamale eine Zeitung ober ein Journal fehr felten über einzelne Schauspieler etwas ermahnte, und biefe ohnehin es mit ben meiften Runftlern gemein haben, fich får volltommen ober unfehlbar ju achten. Bu Anfana Joes Mary 1785 murbe alles von ihm veranstaltet, um Mannheim bald verlaffen ju tonnen, welches, burch erhaltene Bechfel aus Leipzig erleichtert; ju Ende bes V Monats auch wirklich ausgeführt murbe. Den Abend vor seiner Abreise, welche bei Anbruch bes tommenben Tages vor fich geben follte, brachte G. bis gegen Ditternacht bei ihm gu. Die vergangenen 2 Sabre. welche auf eine fehr unangenehme Beife von ihm verlebt waren, berührte er nur in fo fern, als fie in ibm die eraurige Ueberzeugung hervorgebracht, daß in Deutschland, wo (1785) bas Eigenthum des Schriftftellers wie bes Berlegers jedem preis negeben, ja als

vogelfrei ertlart fen, und bei der geringen Theilnahme hoherer Stande an den Erzeugnissen der beutschen Litteratur, ein Dichter, murbe er auch alle andern bet verfioffenen oder gegenwartigen Zeit übertreffen, ohne einen befolbeten Debenbienft. ohne bedeutende Unterftubung, blof burch bie Rruchte feines Talentes, un= moglich ein foldes Einfommen fich verschaffen tonne, als einem fleikigen Bandmertsmanne mit makigen Rahigkeiten diefes gelingen muffe. Er mar fich bewußt, alles gethan ju haben mas feine Rrafte vermochten, ohne daß es ihm gelungen ware, das wenige ju erwerben, mas gur großen Mothwenbigfeit bes Lebens gezählt wird, noch weniger aber fo viel, baf er bei feiner Abreife auch feine Geldverbindlichkeiten hatte erfüllen tonnen. Bon nun an follte nicht mehr bie Dichtfunft, am wenigsten aber bas Drama, ber ein-Mae Rwed feines Lebens fenn, fondern er war feft entschlossen ben Besuch ber Muse nur in ber aufgereigteften Stimmung angunehmen; bafur aber mit allem Eifer fich wieder auf die Rechtswiffenschaft zu werfen, durch welche er nicht nur aus jeder Berlegenheit befreit an werden, fondern auch einen wohlhabenden, forgenfreien Buftand ju erwerben hoffen burfe.

Diesen Plan besprach er von allen bentbaren Seisten. Wenn auch eine sich als widrig zeigte, so ware sie boch nicht von der demuthigenden Art, wie solche, die sich täglich dem Dichter darbieten, der in der hospern Gesellschaft nicht aufgenommen, wenn er seine Feder der Bahne widme, sogar verachtet sen, auf

feinen Rang unter ben Stanben Unipruch machen burfe, und wie ein fremdes, heimathlofes Befen, feinen farglichen Unterhalt mit unablässiger Anftrengung erringen muffe. Geinen Talenten, feiner Beharrlichkeit traute er es ju, in weniger als einem Sabre Die Theorie der Rechtswissenschaft, unterftust von den reichen Sulfsmitteln ber Leipziger Universität, fo weit inne ju haben, daß er auch barin, wie in der Arzneifunde, ben Doctorbut nehmen, und baburch fich nicht nur einen beffern, fondern auch beständigern Buftand bereiten tonne. Er glaubte ben Schluß mit vollem Rechte machen ju durfen, wenn die Erlernung diefer Bissenschaft einem gewöhnlichen Ropf in einigen Jahren möglich fep, so muffe es ihm - ber von Jugend auf jum Studiren von Spftemen angehalten worben - ber in ben zwei erften Sahren, die er in ber Atademie gubrachte, bedeutende Kortidritte in diefer Bifsenschaft gethan - ber bas Lateinische eben so geläufig wie feine Muttersprache inne habe - ber Sallers Berte in brei Monaten fich fo eigen gemacht, baß er eine Prufung barüber mit Ehren bestehen tonnte - dem bas Machdenten eine Luft, ein Bedurfniß fep - um fo viel leichter werben, ben Schneckengang Anderer mit feinen weit ausgreifenden Schritten gu überholen, und ichnell babin ju gelangen, mo ihn auch die fühnste Erwartung erft nach Jahren vermuthe.

Sein Vorfat barüber war fo fest, die Ausführung foien ihm fo leicht, eine ehrenvolle Anstellung bei